**BIOGRAPHIE** MÜLLERS. DIE **SCHÖNE** MÜLLERIN. JOHANNES UND...

Wilhelm II Müller



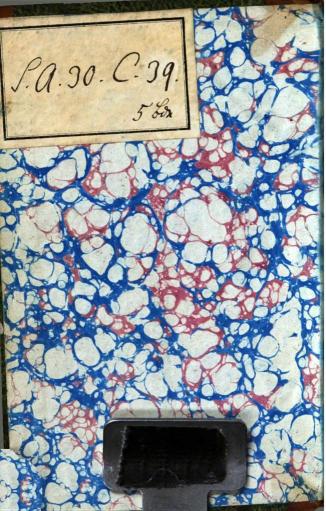

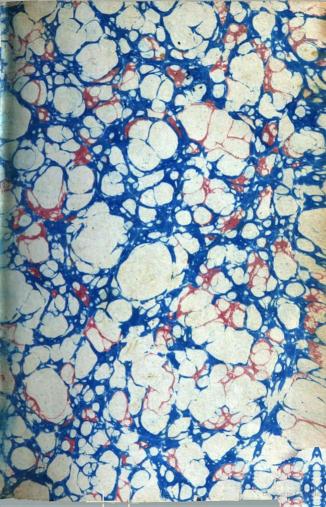

23067-A.

# Wilhelm Müller's vermischte Schriften.

Erstes Bandchen.



100



Wilhelm Miller

# Vermischte Schriften

von

# Wilhelm Müller.

Herausgegeben unb

mit einer Biographie Müller's begleitet

bon

Gustav Schwab.

In fünf Bandchen.

Erstes Bandchen. Mit Muller's Bilbniß.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1830.

# Inhalt des ersten Bandchens.

|      |      |     |     |     |      |              |     |   |    |     |    |    |   | 0   | eite |
|------|------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|---|----|-----|----|----|---|-----|------|
| Bio  | gra  | iph | ie  | M   | ůlle | r's          | •   | • | •  |     |    | •  |   | . ] | KYII |
|      |      |     | Di  | e   | fd   | ្សំ <u>រ</u> | ne  | Ŋ | Nů | 116 | ri | n. |   |     |      |
| Der  | Di   | dit | ter | ali | 3 P  | rol          | log | • | •  | •   | •  | •  | • | •   | 3    |
| Wan  | der  | fá  | aft |     | •    |              | :   | • |    |     |    | •  |   |     | · 7  |
| Woh  | in i | 2   |     | •   | •    | •            |     |   |    |     | •  | •  |   |     | 8    |
| Palt | 1    |     |     |     |      |              |     | • |    |     | •  |    | • |     | 10   |
| Dan  |      | aur | 19  | an  | ben  | , g          | Bad | ) |    |     |    |    |   |     | 11   |
| Um   |      | _   |     |     |      |              |     |   |    | •   |    |    | , | •   | 13   |
| Der  |      |     |     |     | •    | •            |     | • |    |     |    |    | • |     | 15   |
| Das  |      |     |     |     |      |              | •   |   | •  |     |    | •  | • | •   | 17   |
| ung  |      |     |     | •   |      |              |     | • | •  | •   | •  | •  |   |     | 20   |
| Mor  |      |     | นธ์ |     |      |              | •   | • |    | •   | •  | •  |   |     | 22   |
| Des  | _    |     | _   |     | lun  | ien          |     | • |    |     |    |    |   |     | 24   |
| Thre |      |     |     |     |      |              |     |   |    |     |    |    |   |     | 26   |
| Meir |      |     |     |     | •    | •            | •   | • | •  |     | •  | •  | • | •   | 28   |
| Pau  |      |     |     |     |      |              | •   |   | •  | •   | •  | •  | • | •   | 29   |

## VI

|                                                                                                                                    |     |    |   | 9 | erte                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|----------------------------------------------|
| Mit dem grünen Lautenbande .                                                                                                       | •   | •  | • | • | 31                                           |
| Der Idger                                                                                                                          |     |    |   |   | 33                                           |
| Eifersucht und Stolz                                                                                                               |     |    |   | • | 35                                           |
| Erster Schmerz, letzter Scherz.                                                                                                    |     |    |   |   | 37                                           |
| Die liebe Farbe                                                                                                                    |     |    |   |   | 40                                           |
| Die bose Farbe                                                                                                                     | •   |    | • |   | 42                                           |
| Blumlein Vergismein                                                                                                                |     |    |   |   | 44                                           |
| Trockne Blumen                                                                                                                     | •   |    |   |   | 47                                           |
| Der Müller und ber Bach                                                                                                            | •   |    | • |   | 50                                           |
| Des Baches Wiegenlieb                                                                                                              |     |    |   |   | 53                                           |
| Der Dichter als Epilog                                                                                                             |     |    |   |   | 55                                           |
|                                                                                                                                    |     | •  | • | • |                                              |
| Johannes und Est                                                                                                                   | ħ e | r. | • | • | ,                                            |
| Johannes und Est<br>Christnacht                                                                                                    |     |    | • | • | 59                                           |
| Johannes und Est                                                                                                                   |     |    | • | • | 59<br>61                                     |
| Johannes und Est<br>Christnacht                                                                                                    |     |    | • | • | 59                                           |
| Johannes und Est Christnacht                                                                                                       |     |    |   |   | 59<br>61<br>63<br>64                         |
| Sohannes und Est Christnacht                                                                                                       |     |    |   | • | 59<br>61<br>63<br>64                         |
| Sohannes und Est  Christnacht  Gebet in der Christnacht  Vereinigung  Die Passionsblume                                            |     |    |   |   | 59<br>61<br>63<br>64                         |
| Sohannes und Est  Christnacht  Gebet in der Christnacht  Bereinigung  Die Passionsblume  Purim  Bor ihrem Fenster  Die Lauberhütte |     |    |   |   | 59<br>61<br>63<br>64<br>66<br>68<br>70       |
| Sohannes und Est  Christnacht  Gebet in der Christnacht  Vereinigung  Die Passionsblume  Purim  Vor ihrem Fenster                  |     |    |   |   | 59<br>61<br>63<br>64<br>66<br>68<br>70<br>73 |
| Sohannes und Est  Christnacht  Gebet in der Christnacht  Bereinigung  Die Passionsblume  Purim  Bor ihrem Fenster  Die Lauberhütte |     |    |   |   | 59<br>61<br>63<br>64<br>66<br>68<br>70       |

### VII

| Reiselieder I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ortification 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Große Wanderschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 79  |
| Wanderlieder eines rheinischen Handwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3=    |
| burschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 82  |
| 1. Auszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 82  |
| 2. Auf der Landstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 84  |
| 3. Einsamkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 86  |
| 4. Brüderschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 88. |
| 5. Abendreihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 90  |
| 6. Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 92  |
| 7. Frühlingsgruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 96  |
| 8. Entschuldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 98  |
| 9. Hier und dort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 100 |
| Des Postillons Morgenlied vor der Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| m 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 102 |
| Dan marken Constitue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400   |
| m: or c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 110 |
| Die prager Musikantenbraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 112 |
| Seefahrers Abschieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 115 |
| Schiff und Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 118 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Reiselieder II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Gute Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 123 |
| Die Wetterfahne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 125 |
| The restrict in the second sec | . 120 |

### VIII

|                   |     |    |   |   |   |   |   |   | Seitc |
|-------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Gefrorne Thranen  |     | •  | • | • |   | • | • | • | . 126 |
| Erstarrung        |     |    | • | • | • | • |   | • | . 127 |
| Der Lindenbaum    | •   | •  | • |   |   | • |   | ٠ | . 129 |
| Die Post          | •   |    |   |   | • | • | • | • | . 131 |
| Wasserfluth       | •   |    | • |   |   | • | • | • | . 132 |
| Auf bem Flusse .  | •   | •  | • | • | • | • | • | • | . 134 |
| Růcklick          | •   | •  | • | • | • | • | • | • | . 136 |
| Der greise Ropf.  | •   | •  |   | • | • |   | • | • | . 138 |
| Die Krähe         | •   | •  | • |   |   | • |   | • | . 139 |
| Lette Hoffnung .  | •   |    |   |   |   |   |   | • | . 140 |
| Im Dorfe          |     |    |   |   | • |   | • | • | . 141 |
| Der stürmische Mo | rge | en |   |   | • |   | • | • | . 142 |
| Tauschung         |     |    |   | • |   | • | • |   | . 143 |
| Der Wegweiser .   |     |    | • | • | • | • | • | • | . 144 |
| Das Wirthshaus    |     |    | • | • | • |   | • | • | . 146 |
| Das Irrlicht      | •   |    | • |   |   | • | • | • | . 148 |
| Rast              |     |    | • | • | • | • | • | • | . 149 |
| Die Nebensonnen   | •   | •  |   | ٠ | • | • | • | • | . 151 |
| Frühlingstraum .  | •   | •  |   | • | • | • | • | • | . 152 |
| Einsamkeit        |     | •  |   | • | • | • |   | • | . 154 |
| Muth              | •   | •  | • |   |   |   | • |   | . 155 |
| Der Leiermann     |     |    |   |   | _ |   |   |   | 156   |

|              |      |       |    |      |     |      |     |    |     |   | Sei   | te  |
|--------------|------|-------|----|------|-----|------|-----|----|-----|---|-------|-----|
|              | 5    | Rei   | [e | lië  | be  | r    | Ш   | [. |     |   |       |     |
| Der ewige    | Zu   | be    | •  |      |     | •    |     | •  |     |   | . 16  | 1   |
| Der Monbsi   | ûcht | ige   |    |      |     | •    | •   |    |     |   | . 16  |     |
| Der Apfelba  |      | -     |    |      |     |      | •   |    |     |   | . 16  |     |
| Die Baume    |      |       |    |      |     |      |     |    | •   |   | . 17  | 0   |
| Heimkehr .   |      |       |    |      |     |      |     |    |     |   | . 17  | 3   |
| Der Wandr    |      |       |    |      |     |      |     |    | •   |   | . 17  |     |
|              |      |       |    |      |     |      |     |    |     |   |       |     |
| 9            | Eái  | n b l | id | he   | P   | ieb  | er  | 1  | •   |   |       |     |
| Landlicher R | eig  | en    |    |      |     | •    | •   |    |     |   | . 17  | 9   |
| Hohen und    |      |       |    |      |     |      |     |    |     |   | . 18  | 2   |
| Tanzlieb .   |      |       |    |      |     |      |     |    |     |   | . 18  | 4 . |
| Der Ohrrin   |      |       |    |      |     |      |     |    | •   |   | . 18  | 6   |
| Des Idgers   | W    | eib   | •  | •    |     |      |     |    |     |   | . 18  | 8   |
| Das Hirtenf  | euei | : in  | 80 | er 1 | rdn | iiſď | ien | E  | 6en | e | . 19  |     |
| Dasselbe nod |      |       |    |      |     | •    | •   |    | •   | • | . 19  |     |
|              |      |       |    |      |     |      |     |    |     |   |       |     |
| ${f \delta}$ | án   | bli   | dy | e    | Li  | eb   | er  | 11 |     |   |       |     |
| Der Berghir  | t    |       |    |      |     |      |     |    |     | • | . 199 | 9   |
| Liebesaufruf |      |       |    | •    |     | _    | •   | •  | •   |   | . 20: |     |
| Ergebung .   |      |       |    |      |     | •    | •   | •  | •   | • | 203   |     |
| Idgers Lust  |      |       |    |      |     | •    | •   | •  | •   | • | 20    |     |
| Idgers Leib  |      | •     |    |      |     | •    |     |    | •   | • | . 20  |     |

|              |        |     |     |     |     |    |     |    |     |    | 0  | seite      |
|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|------------|
| Liebesgebank | en     |     | •   |     | •   | •  |     |    | •   |    |    | 210        |
| Ausfoderung  |        | •   |     | •   | •   | •  | •   | •  |     |    |    | 213        |
| Abschied.    |        |     |     | •   |     |    | •   | •  | •   |    |    | 215        |
| Erlösung .   |        | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | •   |    |    | 218        |
| Die Umkehr   |        |     | •   | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •  | 220        |
| Abrede       |        |     |     | •   |     |    |     | •  |     | •  |    | 222        |
| Der Kranz    | •      | •   | •   | ٠   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •  | 224        |
| Frühling     | sfr    | an  | रिह | a u | 8 8 | er | n s | pı | a u | en | ſd | hen        |
| Q            | Bru    | n b | e   | be  | i   | Dr | es  | de | n.  |    |    |            |
| Frühlingsein | nzug   | •   | •   | •   | •   |    |     | •  | •   | •  | •  | 229        |
| Rinderfrühl  | ing    | ٠   |     | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  |    | 232        |
| Rinberlust   |        | ٠   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | •   |    | •  | 234        |
| Die Brautr   | racht  | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | 1. | 237        |
| Das Frühli   | ngen   | nah | L   | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •  | 239        |
| Erldsung     |        | •   |     | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •  | 241        |
| Morgenlied   | •      | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •  | 242        |
| Die Peripa   | tetik  | er  | •   | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •  | 244        |
| Der Mai      |        | •   |     | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •  | 247        |
| Die Forelle  |        |     | •   | •   | •   | •  |     | •  | •   | •  | •  | 249        |
| Das Braut    | tfleib | •   |     | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •  | 251        |
| Die Biene    |        | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •. | •   | •  | •  | <b>253</b> |
| Pfingsten    |        | •   |     | •   | •   | •  | •   | •  | •   |    | •  | 255        |
| Xenion .     |        | •   | •   | •   | •   |    |     | •  | •   | •  | •  | 257        |

|                        |      |       |       |      |     |    |    |     | (   | <u>Seite</u> |
|------------------------|------|-------|-------|------|-----|----|----|-----|-----|--------------|
| Muscheln               | 801  | n b   | er    | I    | ns  | el | R  | ů g | er  | t.           |
| Muscheln               | • •  |       | •     | •    | •   | •  | •  | •   |     | 261          |
| Die Mewe .             | •    |       | •     | •    |     | •  | •  | •   | •   | 263          |
| Der Feuerstein         |      |       |       |      | •   | •  | •  |     | •   | 265          |
| Giersteine             |      |       |       |      | •   | •  | •  | •   | •   | 268          |
| Die Steine und         |      |       |       |      |     |    | •  | •   | •   | 269          |
| Himmel und M           | leer |       | •     | •    |     | •  |    | •   | •   | 270          |
| Der Schiffer au        | f be | m F   | festl | ant  | e   |    |    |     |     | 271          |
| Der Gang von           | Wit  | tow   | na    | ch : | šas | mu | nb |     |     | 273          |
| Der Seehund (          |      |       |       |      |     |    |    |     | •   | 274          |
| Einkleibung (M&        | nfgi | ıt)   |       | •    |     |    |    |     |     | 276          |
| <b>B</b> rautigamswahl |      |       |       |      |     |    |    |     |     | 278          |
| Die Braut (Mô          |      |       |       |      |     |    |    |     |     | 280          |
| Vineta                 |      |       |       |      |     |    |    | •   |     | 282          |
| Das Hunengrab          |      |       |       |      |     |    |    |     |     | 284          |
| Der Abler auf ?        |      |       |       |      | •   |    |    |     |     | 287          |
| Unmerkungen            |      |       |       |      |     | •  |    |     |     | 289          |
|                        | •    |       |       |      |     |    |    |     |     | ٠            |
| Lieder aus             | Fr   | anz   | en    | 3 b  | a b | E  | ei | E   | g e | r.           |
| Auf ber Hohe vo        | on C | э́фδ  | nbe   | rg   | •   | •  |    |     |     | 297          |
| In Schönberg           |      | •     | •     | •    |     | •  | •  | •   | •   | 299          |
| Der Egerfluß           | • •  | •     | •     | •    | •   |    |    |     | •   | 301          |
| Der Gießbach be        | i S  | eebei | rg    | •    | •   |    | •  |     | •   | 303          |
| Um Brunnen             |      | •     |       |      | •   | •  | •  | •   | •   | 305          |

# XII

|                                                                                                        |                                |      |      |            |      |      |     |     |     | 9  | Seite                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------------|------|------|-----|-----|-----|----|----------------------------------------|
| Ebendaselbst                                                                                           | •                              | •    |      | •          | •    | •    | . • | •   | •   | •  | <b>30</b> 6                            |
| Brunnenmete                                                                                            | amor                           | phof | e.   | •          | •    |      |     | •   | •   | •  | 307                                    |
| Karlsbad in                                                                                            | Fra                            | nzen | sba  | 6          | •    | •    | •   | •   | •   | •  | <b>308</b>                             |
| Die Buße be                                                                                            | is W                           | eint | rink | ers        | •    | •    | •   | •   |     |    | 309                                    |
| Im Babe                                                                                                |                                |      |      | •          | •    |      | •   | •   | •   | •  | 310                                    |
| Die neue O                                                                                             |                                |      |      |            |      |      |     | •   |     |    | 311                                    |
| Muf einem 3                                                                                            | ettel                          | in   | ber  | B          | abe  | ftul | be  |     |     | •  | 312                                    |
| Un bie Ungi                                                                                            |                                |      |      |            |      |      |     |     |     |    | 314                                    |
| *                                                                                                      |                                |      |      |            | ×4 6 | -    |     |     |     |    |                                        |
| Die schlanke.                                                                                          |                                | b i  |      |            |      |      |     | Fen | RIA | 7= |                                        |
| Die schlanke.                                                                                          | Relln                          | erin | un   | <b>b</b> b | ie   | ſψί  | an  |     |     | _  | 317                                    |
| schen .                                                                                                | ReUn                           | erin | un   | <b>b</b> b | ie   | ſģi  | an  |     | •   | •  |                                        |
| schen .<br>Das Roschen                                                                                 | ReUn                           | erin | un   | <b>b</b> b | ie   | ſģi  | an  |     | •   | •  | 320                                    |
| schen .<br>Das Röscher<br>Übergegossen                                                                 | Relln                          | erin | un   | <b>b b</b> | ie   | ſģi  | an  |     | •   | •  | 320<br>321                             |
| schen .<br>Das Roschen<br>Übergegossen<br>Die Kellnerin                                                | Relln                          | erin | un   | <b>b b</b> | ie   | ſģi  | an  |     | •   | •  | 320<br>321<br>322                      |
| schen .<br>Das Röschen<br>Übergegossen<br>Die Kellnerin<br>Der Kirchgan                                | Relln<br>n<br>n uni            | erin | un   | <b>b b</b> | ie   | ſģi  | an  |     | •   | •  | 320<br>321<br>322<br>323               |
| schen .<br>Das Roschen<br>Übergegossen<br>Die Kellnerin<br>Der Kirchgan<br>Der lette G                 | Relln<br>n<br>n uni            | erin | un   | <b>b b</b> | ie   | ſģi  | an  |     | •   | •  | 320<br>321<br>322<br>323<br>325        |
| schen .<br>Das Roschen<br>Übergegossen<br>Die Kellnerin<br>Der Kirchgan<br>Der letzte G<br>Was ist Sch | Relln<br>n<br>n uni            | erin | un   | <b>b b</b> | ie   | ſģi  | an  |     | •   | •  | 320<br>321<br>322<br>323<br>325<br>327 |
| schen .<br>Das Roschen<br>Übergegossen<br>Die Kellnerin<br>Der Kirchgan<br>Der lette G                 | Relln<br>n<br>ng<br>aft<br>ulb | erin | un   | b b        | ie   | ſģi  | an  |     | •   | •  | 320<br>321<br>322<br>323               |

### IIIX

|                       |     |   |    |    |   |   |   | Seite |
|-----------------------|-----|---|----|----|---|---|---|-------|
| B e i                 | t e | n | ic | e. |   |   |   |       |
| Der neue Dabalus      | •   | • | •  | •  | • | • | • | . 337 |
| Locken und Gebanken   | •   | • | •  | •  | • | • | • | . 338 |
| überall und nirgenbs  | •   |   | •  | •  | • | • | • | . —   |
| Goldprobe             |     |   |    |    |   | • |   | . 339 |
| Gold auf Gold         |     | • |    | •  | • |   |   | . —   |
| Umor ein Seiler .     | •   |   | •  |    | • |   |   | . 340 |
| Der Haarkrauster .    | •   |   |    | •  |   | • | • | . 341 |
| Das einzige Mittel .  |     | • | •  | •  |   | • |   | . —   |
| Goldperlen            |     |   |    |    | • |   |   | . 342 |
| Die Nachtigall        |     |   | •  |    | • |   |   | ,     |
| Der Stoff ihres Haar  |     |   |    |    | • |   |   | 343   |
| Die Starke ihres Ha   |     | 3 |    |    |   |   |   | -     |
| Nachgefühl            |     |   |    |    |   | • | • | 344   |
| Das Bersteck ber Lieb |     |   |    |    | _ |   |   | . 345 |
| Der Mond              |     |   |    | •  |   | • |   | . 346 |
| Gefahr ber Erlosung   |     | • |    | _  |   | • | • | . 347 |
| Die bewegte Luft .    | ••  | • | •  | •• | • | • |   | . 348 |
| Rosen und Rosendl.    | •   | • | •  | •  | • | • | • | . 349 |
| Die Verlobung         | •   | • | •  | •  | • | • | • | . 350 |
| 20.                   | •   | • | •  | •  | • | • | • | . 351 |
| Perlen                | •   | • | •  | •  | • | ٠ | • | . 352 |
| Tectell               | •   | • | •  | •  | • | • | • | . 332 |

### XIV

|       |            |      |             |     |      |            |      |      |      |     |     |     | 9 | Seite |
|-------|------------|------|-------------|-----|------|------------|------|------|------|-----|-----|-----|---|-------|
|       |            | 2    | 3 a         | t   | r    | l á        | n t  | if   | dy   | eé  | 3.  |     |   |       |
| Mor   | gengr      | uб   | au          | 18  | Lui  | siur       | n    |      | •    |     |     | •   | • | 355   |
| Der   | Roser      | nsti | cau         | ďj  |      | •          |      |      |      |     |     | •   |   | 357   |
| Zur   | Einw       | eih  | ung         | 3 e | ine  | 8 <b>2</b> | Brů  | iber | ten  | npe | કિ  |     | • | 359   |
| Bei   | überr      | eid  | un          | g   | eine | <b>s</b> f | ilbe | rne  | n A  | Bed | jer | 3 a | n |       |
|       | ien I      |      |             |     |      | •          | •    | •    |      | •   | •   |     | - | 363   |
|       | bgefai     |      |             | _   |      | lbei       | 13   | iub  | elfe | ste |     |     | • | 366   |
| Prol  |            |      |             |     |      |            | •    |      |      | •   | •   |     | • | 368   |
|       | Friedr     |      |             |     |      |            |      |      | •    | •   | •   |     |   | 372   |
|       |            |      |             |     |      |            |      |      |      |     |     |     |   |       |
|       |            |      | 3           | ) i | e    | M          | 0    | n a  | te   |     |     |     |   |       |
| Un s  | dubwig     | g    | <b>S</b> ig | isn | nun  | ib s       | Ru   | hl   |      | •   | •   | •   | • | 377   |
| Janu  | ıar        | •    |             |     | •    | •          |      | •    | •    | •   | •   | •   | • | 378   |
| Febri | uar        |      | •           | •   |      |            |      |      |      |     |     |     |   | 379   |
| Mår   | <b>k</b> • |      | •           |     | •    | •          |      |      |      | •   | •   | •   |   | 380   |
| Upril |            |      | •           |     |      |            | ו    |      |      |     |     |     |   | 381   |
| Mai   |            | •    |             |     | •    | •          |      | •    | •    | •   |     |     |   | 382   |
| Zuni  |            | •    |             |     |      |            |      |      |      |     |     |     |   | 383   |
| Zuli  |            |      | •           | •   | •    |            |      | •    | •    |     |     |     |   | 384   |
| Augu  | ist .      |      |             | •   |      | •          |      |      |      |     |     |     |   | 385   |
|       | ember      |      |             |     |      | •          |      |      |      |     |     |     |   | 386   |
| Dcto  | ber.       |      |             |     |      |            |      |      |      |     |     | •   |   | 387   |
| Nove  |            |      |             | •   |      |            |      |      |      |     |     | •   |   | 388   |
| Decei |            |      |             |     | Ţ    |            |      | •    |      |     | •   | •   |   | 389   |
|       |            | •    | •           | •   | •    | •          | •    | •    | •    | •   | •   | •   |   |       |

# $\mathbf{x}\mathbf{v}$

|                                         |   | Seite |
|-----------------------------------------|---|-------|
| Musterkarte.                            |   |       |
| Der Glockenguß zu Breslau               | • | . 393 |
| Thranen und Rosen                       |   | . 401 |
| Fastnachtslied von den goldnen Zöpfen   | • | . 404 |
| Des Finken Gruß                         |   | . 407 |
| Des Finken Abschied                     | • | . 409 |
| Wir wissen uns zu finden                | • | . 411 |
| Sehnsucht und Erfüllung                 | • | . 414 |
| Der Zephyr                              |   | . 417 |
| Ruß und Lieb                            |   | . 418 |
| Liebe und Lieb                          | • | . 419 |
| Scham und Neid                          | • | . 420 |
| Umor ein Fiedler                        |   | . 421 |
| Devisen zu Bonbons.                     |   |       |
| Amor in der Vigne                       | • | . 425 |
| Der Wildfang                            | • | . 427 |
| Der Elfentraum                          | • | . 429 |
| Marzschnee                              | • | . 431 |
| Liebe                                   |   | . 432 |
| Rosenknospe und Thautropfen             |   | . 433 |
| Frühling der Liebe                      | • | . 434 |
| Ein Rosenblattchen zwischen zwei Lippen | 1 | . 435 |
| Umors Feder                             | ٠ | . 436 |

# IVX

|                               |   |   |   |   | Seite |
|-------------------------------|---|---|---|---|-------|
| Umor in einer Rosenknospe .   | • |   | • | • | . 437 |
| Umors Fangeball               |   |   |   | • | . 439 |
| Umor, ein Schmetterlingsfänge | r |   |   | • | . 440 |
| Umor, ein Schneider           | • | • | • | • | . 441 |
| Umor, ein Bettler             | • | • | • | • | . 443 |
| Amor, ein Sprachlehrer        | • | • | • | • | . 444 |
| Die Schlummernbe              | • |   |   |   | . 446 |

Wilhelm Müller's Leben.

I.

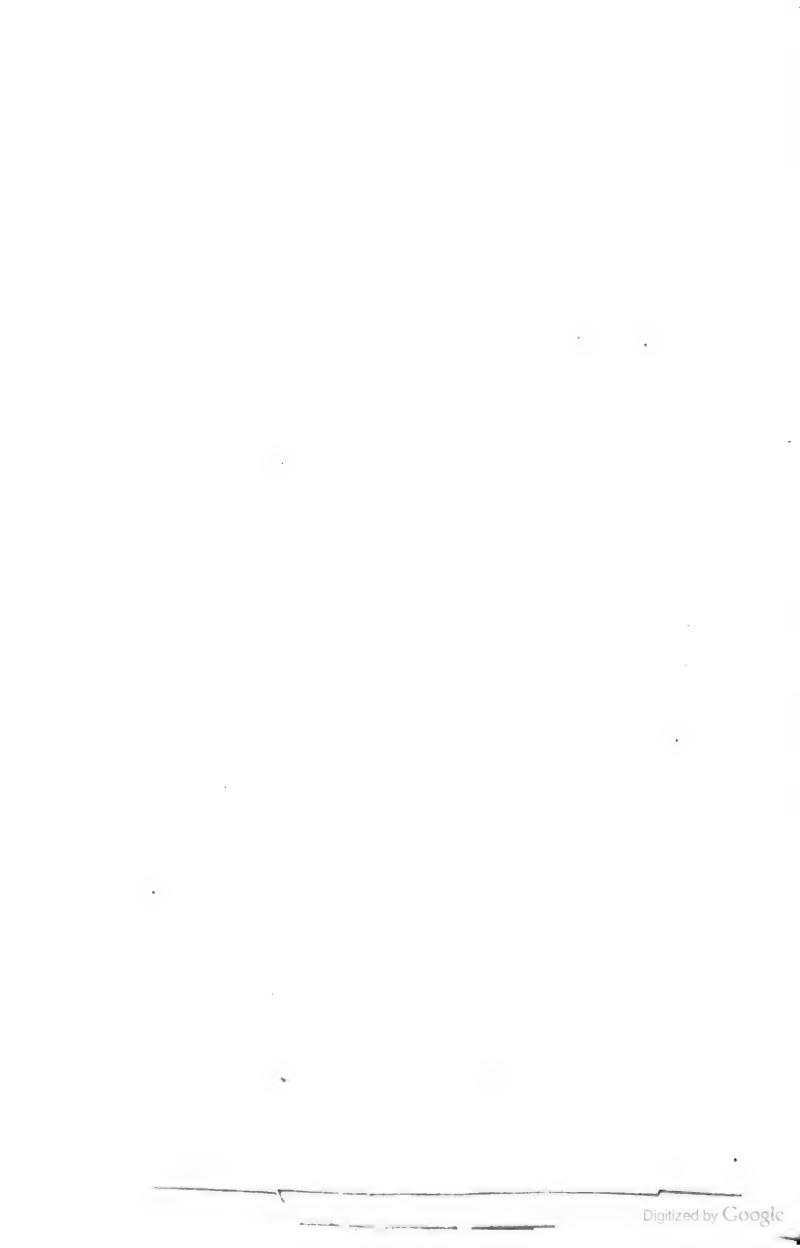

Die bei biesem Aufsate benutten Quellen sind: ein größtentheils von Müller selbst herrührenber Aufssatz im "Conversations-Lepison", Neue Folge; schrift-liche Mittheilungen ber Witwe und seiner Freunde, bes Baron Alexander von Simolin und bes Grassen Friedrich von Kalckreuth; die eigenen Werke des Verewigten, und einige mündliche Aeußerungen besselben gegen den Verfasser dieser Lebensbeschreis bung.

Wilhelm Müller ward zu Dessau den 7. October 1794 geboren. Sein Vater war ein wohlhabender, für seinen Stand gebildeter und in seiner Vaterstadt allgemein geachteter Handwer= ker. Fünf theils größere, theils kleinere Ge= schwister Wilhelms starben bald nach einander weg, und die ganze Liebe und Sorge der Ültern wandte sich nun dem einzig übrigbleibenben Rinbe zu. Auch Wilhelm hatte im britten ober vierten Sahre einen heftigen Gichtanfall zu überstehen, spåter war er jedoch nie ernstlich krank, und wurde zwar kein starker, boch ein gesunder Knabe. Grenzenlos war die Willensfreiheit, welche ihm von seinen Altern gelaffen murbe; benn nie haben sie, aus übergroßer Liebe und Angst, ihn zu bestrafen gewagt. Seine Erziehung war so fern von allem Zwange, daß die Wahl der Selbstbeschäftigung fast ganz ben Launen bes Knaben überlassen blieb. Rein Wunder, wenn auch spater noch der leb= hafte Geist des Innglings einige Zeit hindurch einem Lieblingsgegenstande zum andern schwankte. Was dem minder Begabten leicht håtte verberblich werden konnen, ward hier wohl= thatig entscheibend für das Leben; benn nicht nur wurde dadurch jenes Gefühl von Unabhängigkeit erweckt und genahrt, bas einen Grundton in Müller's Dichterleben ausmachte, sondern gewiß auch schon bamals ber Reim zu einer Bielseitig= keit des wissenschaftlichen und künstlerischen Stre= bens in ihn gelegt, die in seiner schriftstellerisschen Thatigkeit immer sichtbar war. Mehrere Reisen, die Müller schon als Knabe mit einem Hausfreunde der Ültern nach Frankfurt, Dressten, Weimar u. s. w. machen durste, dienten gleichsfalls zur freiern Ausbildung seiner Anlagen und weckten in ihm zugleich jene Wanderlust, die ihn späterhin nie verließ und ein Hauptelement seiner Poesse wurde.

Seine ersten bichterischen Bersuche fallen in sein vierzehntes Lebensjahr, wo er einen ganzen Band wie zum Drucke fertig ordnete, enthaltend: Elegien, Oben, kleine Lieber und ein Trauerspiel nach einem Romane bearbeitet. Von spätern Poesien aus dieser Zeit hat er nichts ausbewahrt; boch mag er auf der Schule sich viel mit Versen beschäftigt haben, und als Primaner schried er, wie seine Bekannten erzählen, oft vor der Schulsstunde die ganze Tafel damit voll. In seinem elsten Jahre starb ihm die Mutter; der Vater verheirathete sich nach einigen Jahren wieder mit einer vermöglichen Bürgersfrau, wohl größten:

#### IIXX

Wunsch in Ausführung bringen, ben Sohn studiren lassen zu können.

Im Jahr 1812 bezog ber achtzehnjährige Jungling auch wirklich die Universität Berlin und widmete sich unter F. A. Wolf's Einflusse und unter ber Leitung von Bockh, Buttmann, Ruhs, Solger und Uhben philologischen und ge= schichtlichen Studien, die, nachdem der Krieg sie eine Zeitlang unterbrochen hatte, spater wieder von ihm aufgenommen wurden. Auch ihn nam= lich rief im Marz 1813 der Befreiungskrieg als Freiwilligen unter die preußischen Fahnen, unter denen er den Schlachten bei Lugen, Baugen, Ba= nau und Culm beiwohnte. Spater folgte er bem preußischen Heere nach den Niederlanden und kehrte, nachbem er einige Zeit in bem Comman= bantenbureau zu Bruffel thatig gewesen, im I. 1814 über Dessau nach Berlin zurück.

Seinen lebhaften Geist bewahrte die Einwir= kung der obengenannten Manner vor seichter Vielwisserei; inzwischen strebte er, nach verschie=

#### IIIXX

denen Seiten hin sich auszubilben. Er fand an Zeune und Jahn theilnehmende Freunde, wurde Mitglied der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und nahm mit Eiser das Studium der altdeutschen Literatur vor, als dessen Frucht im J. 1816 die "Blumenlese aus den Minnesanz gern" erschien. Die schon im Herbst 1815 abzgefaßte, den Bearbeitungen jener altdeutschen Liezder vorangestellte Vorrede bildet eine Abhandlung über den deutschen Minnegesang, die von Selbstdenken zeugt, jedoch zu viele Spuren jugendlicher Unreisheit, zu viel theils falsche, theils gewagte Hypothesen enthält, als daß sie den hier gesammelten vermischten Schriften unsers Versassers hätte einverleibt werden können.

Sein Aufenthalt in Berlin sührte ihn auch mit Freunden der Poesie zusammen, und durch diese Vereinigung genährt und gefördert, trieb sein längst knospendes Talent die ersten Blüthen. Die Dichtung hatte im Sommer 1814 einige junge Männer verbunden, die während des Feldzuges einander befreundet worden und jest aus

diesem heimgekehrt waren. Graf Friedrich v. Raldreuth, Graf Georg v. Blanken= see und Maler Wilhelm hensel waren die ersten, die sich zusammengefunden. Das Bedurf= niß, sich an Gleichgefinnte und Gleichempfin= bende anzuschließen, führte Wilhelm v. Stud= nie und zulegt Wilhelm Muller zu ihnen. Obgleich dieser lette ber jungste von allen an Jahren und Bestrebungen war, so erkannten bie ältern Freunde boch bald in ihm bas schönste Talent und betrachteten ihn als die Bluthe ihres Bereins. Diese Vorempfindung, so wie der Um= stand, daß Muller damals (wie spater sein gan= zes Leben hindurch) den Studien ungetheilt angehoren burfte, wahrend die übrigen Freunde an= dern Berufspflichten obliegen mußten, veranlaßte den Grafen Kalckreuth, ihm die Leitung des klei= nen Bundes als Ordner zuzuerkennen, und alle Freunde stimmten ihm bei; wie benn Freund= schaft diesen Bund eben so sehr beseelte, als Liebe zur Dichtung, eine Freundschaft, welche bas Grab überdauert. Die "Bundesblüthen", die

im I. 1815 in Berlin bei Maurer erschienen, enthalten die Erstlinge der lyrischen Muse Mül= ler's. Durch die Verbindung mit dem Grafen Kalckreuth wurde dieser in den literarischen Cir= kel des Feldmarschalls, der der Vater seines Freundes war, gezogen, und die Freunde lebten thätig und frohlich beisammen, die der Krieg sie im Frühjahr 1815 auß neue auseinandersührte. Müller allein blieb in Berlin zurück, "und überholte bald in der Entwickelung seines schoen nen Talentes die Freunde in gleicher Weise, als er ihnen von Natur überlegen war".\*)

In dieser Zeit ging Müller's flüchtige Erscheinung auch an dem Verfasser dieser Lebensbesschreibung vorüber, dem nach Beendigung seiner Studien auf einer Reise durch Nordbeutschland einige Monate zu Berlin im Umgange mit Dichstern und Gelehrten zu verweilen gegönnt war. Müller wurde bamals (im Sommer 1815) von

<sup>\*)</sup> Worte bes Grafen Friedr. Kaldreuth.

#### XXVI

dem Professor Messerschmidt von Altenburg dem Freiherrn be la Motte Fouqué, der unter Dichtergenossen und andern Bekannten in bem Saale eines Raffeehauses, bas der Sammelplas ber Literaten war, in traulichem Gespräche saß, vorgestellt. Er stand errothend vor bem Meister, bessen Poesie auf ihn wie auf die meisten jun= gern Dichter jener Zeit einen fo großen Ginfluß geubt hatte; fein Gesicht blubte in ber ersten Jugend, eine fast jungfrauliche Scham farbte mit einem schnell wachsenden und vergehenden Roth die durchsichtige Haut seiner Wangen; im Auge glanzte ber Stolz bes werbenden Dichters; ein voller Kranz von blonden, halbgelockten Haaren umgab seine hohe Stirne. In dieser Gestalt ift er mir spåter immer erschienen, wenn ich bie begeisterungsvollsten seiner Gefange, namentlich seine "Griechenlieber" las.

Nach bem Frieden von 1815 kehrte Müller's Freund, Graf Kalckreuth, auf kurze Zeit nach Berlin zuruck und freute sich seiner fortschrei= tenden Entwickelung. Damals traf auch Abolph

#### XXVII

Mullner in jener Hauptstadt ein und berührte die Freunde. Diese hofften eine neue gehaltvol= lere Sammlung ber "Bunbesbluthen" zu Stande zu bringen, in welcher Müller nach ihrer über= zeugung jedenfalls den ersten Plat eingenommen haben wurde. Zene Hoffnung ging jedoch nicht in Erfüllung. Inzwischen entwickelte sich Wilhelm Müller's Dichtertalent immer mehr in der Stille; der größte Theil der Lieder, die den ersten Band seiner spåter erschienenen Gebichte füllen, und die unter die frischesten Erzeugnisse seiner Muse zu zählen sind, fällt in biese Zeit. Von großem Einfluß auf sein Gemuth war der Umgang mit ber Familie eines seiner Freunde, wo eine fromme, reine Liebe die vortheilhafteste Beranderung in seinem Innern hervorbrachte und sein ganges, früher oft zu sinnliches Wesen lauterte und befferte.

Öffentlich trat Müller um diese Zeit mit kleisnern Arbeiten in Tagesblättern auf, namentlich im "Gesellschafter", bessen Kritiken über die Darstellungen ber berliner Bühne den jungen

#### XXVIII

Beurtheiler mit Mulner in Streit brachten. Auch die übersetzung des "Doctor Faustus" von Marlow, aus bem Englischen, wurde bamals vollendet. Sie erschien spater im J. 1818 (Ber= lin, Maurer), und Achim v. Arnim begleitete fie mit einer Borrebe.

Nach dem Schlusse seiner wissenschaftlichen Bilbungszeit, im 3. 1817, eroffnete fich unserem verewigten Dichter unerwartet eine glanzende Aussicht zur Ausbildung seines Talentes, wie überhaupt seines Geistes, burchs Leben und burch die Anschauung fremder Natur und Nationalität. Der vor kurzem verstorbene koniglich preußische Rammerherr, bamaliger Baron, spater Bice=Dber= jägermeister Graf Sack hatte sein Vermögen bem Staat auf Leibrenten überlassen und beschloß mit denselben zu Starkung seiner Gesundheit eine Reise nach Ugypten zu machen. Er wollte, daß dieselbe zugleich den Wissenschaften nüglich werde, und veranlaßte die berliner Akademie, ihm einen Gelehrten auf seine Rosten mitzugeben. Die Wahl siel auf un= sern Muller. Der Reiseplan wurde rasch entwor=

#### XXIX

fen, und die Wanderer wollten ben Weg über Wien und Konstantinopel nehmen. Von der Aka= bemie der Wissenschaften zu Berlin mit Empfeh= lungsschreiben an das griechische Wolk und an die Consuln, und mit einer Instruction zur Samm= lung von Inschriften versehen, trat Wilhelm Müller im August 1817 in Begleitung des Freiherrn die Reise an. Ein zweimonatlicher Aufenthalt in Wien wurde zumeist der Erler= nung ber neugriechischen Sprache gewibmet. Die Liebe des Freiherrn von Sack zu Müller bewog ihn, ben Reiseplan zu andern und ben Weg über Italien, das gelobte Land der Dichter, zu neh= men, das der lettere sehnlich kennen zu lernen wunschte. So gingen benn beibe über Benedig und Florenz nach Rom.

Graf Kalckreuth hatte im Frühling bessel= ben Jahres eine Fußwanderung angetreten, die ihn durch Deutschland, die Schweiz, Frank= reich und Italien führte. Ganz unerwartet traf er mit seinem Freunde in Florenz zusammen, wo er diesen tief in den tostanischen Kunst=

genuffen traf, gegen welche der altere Reise= begleiter, ber Baron Sack, kalter mar, wah= Müller's Leben barin aufging. Graf Kalckreuth reiste bem Freunde nach Rom voran, und dieser folgte ihm bald nach. Beibe burch= wanderten nun gemeinschaftlich bas einzige Rom, während sie bem altern Begleiter nicht zumuthen konnten, mit ihrer Unersattlichkeit Schritt zu halten. Es war nicht zu verkennen, daß Müller den langeren und sich unmerklich immer mehr verlängernden Aufenthalt der nachgiebigen Gute seines Gefährten allein zu banken hatte. Ralckreuth ging zu Ende des Carnevals nach Reapel; Müller gedachte ihm zu folgen; aber ber Freund fand ihn zu Ostern 1818, als er selbst auf ber Heimkehr war, immer noch in Rom und blieb dort bei ihm bis zum Mai. Bald nach beiber Begegnung auf dem classischen Boden hatten beibe Reisenden, der alte Weltmann und der junge Dichter, dem Grafen ihre gegenseitige Unbehag= lichkeit anvertraut, und herr von Sack sogar die Vermittelung Kalckreuth's, als eines alten

Bekannten, bei beffen Freunde in Unspruch ge= Müller's Mißbehagen siegte indessen nommen. über alle Vorstellungen der Freundschaft, über die hinweisung auf die Pforten so vieler inter= effanten gander, die ihm die Gute bes Begleiters aufzuthun bereit war. Alles war vergebens. Die Reisenden trennten sich freiwillig. Herr von Sack ging mit dem berühmten Architekten Gau nach Ugypten, der aber dort bald auch seinen eignen Weg einschlug. Müller reiste allein nach Neapel und kehrte nach kurzer Frist zurück nach Albano, wo er den ganzen Sommer 1818, von Freunden unterstütt und zum Theil in ihrer Ge= sellschaft, verweilte. Neben Kunst und Alterthum fand auch das romische Volksleben an ihm einen aufmerksamen Beobachter; vieles auf Sprache und Munbart Bezügliche warb aufgezeichnet, und ein Schat von bis jest noch ungebruckten Bolks= liebern gesammelt \*). Auf seine Dichterphantasie

<sup>\*)</sup> Sie sind kürzlich vom Prof. D. E. W. Wolff in Weimar herausgegeben worden.

# XXXII

wirkte bie ganze Reise farbenzeugend und leben= big; eine große Unzahl von Liebern verdankte ihre unmittelbare ober spatere Entstehung derfel= ben, und die Summe von Erfahrungen und Le= bensanschauungen wahrend seines Aufenthalts in Italien und Rom legte ber reisende Dichter in fei= nem Werke: "Rom, Romer und Romerinnen", nie= ber, welches im Jahr 1820 in zwei Banben zu Berlin bei Duncker und Humblot erschien, und bef= sen erster Band Briefe aus Albano, ber zweite Briefe aus Rom, Drvieto, Perugia und Florenz, nebst Bruchstücken seines romi= schen Tagebuchs enthalt. Dieses Werk, bas, noch im Buchhandel und Eigenthum einer an= bern Verlagshandlung als biese "Bermischten Schriften", den lettern nicht wohl einverleibt werden konnte, entzückt noch heute durch bie Wahrheit und Lebendigkeit seiner Darstellung Jeben, ber Rom und Italien gesehen hat; ber et= was leichtfertige Ton, der hier und da barin herrscht, ist vorübergehender Einfluß des Landes, in bem, und des Volkes, unter bem ber Verfas=

# XXXIII

fer brei Vierteljahre zugebracht hatte, und ging weber aus seinem Charakter noch aus seinen bauernben Lebensansichten hervor. Dies beutet Müller selbst in der Dedication des zweiten Ban= bes an, die an den seitbem auch in Deutschland rühmlich bekannt gewordenen schwedischen Dichter Daniel Amabeus Atterbom in Upsala "zur Erinnerung an schone Stunden in Rom und 211= bano" gerichtet ist. "Sie werben es (bas Buch) nicht zurückweisen", sagt er hier, "ernster nor= bischer Denker! Es bringt Ihnen Ihren beut= schen Freund, wie er in Stalien fühlte, sprach und lebte, in seiner Carnevalslaune, heiter und rucksichtelos; und so hatten Sie ihn ja lieb; folgen Sie ihm also, wie bamals burch bas bunte Gewirre bes romischen Lebens und Webens. Wir werben uns nicht verirren. Und fo= mit gruße ich Sie in Ihrem altheiligen Bater= lande, nicht wie das Buch, bessen Schreiber mir fremb geworben ift, scherzend und spie= lend, sondern ernst und kurz u. s. w."

Der erste Band ist "seinen lieben Freun-

#### XXXIV

ben Friedrich Grafen von Kalckreuth und Ludwig Sigismund Ruhl zum Denkmale der glücklichen Begegnung in Rom" gewidmet. Mit dem letztgenannten der beiden Freunde verzließ Wilhelm Müller im September des Jahzres 1818 Rom, denn die Reise nach Griechenzland mußte nach der Trennung vom Freiherrn von Sack unterbleiben. Auf der Rückreise weilte er einige Monate zu Florenz, zunächst um die ältere italienische Kunst zu studiren, und kehrte dann über Verona, Tirol und München zu Ansange des Jahres 1819 nach Berlin zurrück.

Von hier ward er bald barauf zum Lehrer ber lateinischen und griechischen Sprache an die neuorganisirte Gelehrtenschule in Dessau berusen. Als hier der regierende Herzog die Vereinigung der im Lande zerstreuten desentlichen Büchersamm=lungen zu Einer Bibliothek verfügte, nahm Mülzler als Gehülfe an der ersten Einrichtung Theil und wurde kurz darauf, mit Beibehaltung einiger Stunden höheren Gymnasialunterrichts, zum

# XXXV

Bibliothekar ernannt. Während dieser Zeit starb sein Vater. Er selbst lebte sehr still und zurücksgezogen, ohne Bekanntschaften zu suchen. Im November des Jahres 1820 verlobte er sich mit Abelheid Basedow, der Tochter des herzogl. des sauischen Regierungsraths Basedow und Enkelin des berühmten Pådagogen. Diese Verbindung, auf gegenseitige Neigung gegründet, machte das reinste Glück seines kurzen Erdenlebens aus. Die Hochzeit ward im Mai 1821 am Tage der sils bernen Hochzeit seiner Schwiegerältern geseiert, zu welchem Feste Müller das schöne Gedicht: "Dem älterlichen Brautpaar", verfaßte, das späterhin im "Morgenblatt" abgedruckt ward und jest dieser Sammlung einverleibt ist.

Das Einkommen Müller's war anfangs sehr mäßig, und die jungen Sheleute lebten still und häuslich; doch von einer Zeit zur andern mehr= ten sich von verschiedenen Seiten die Aufsoderun= gen zur Theilnahme an literarischen Instituten; seine im Jahr 1821 zu Dessau (bei Ackermann) erschienenen "Gedichte aus den hinterlassenen Pa=

#### XXXVI

pieren eines reisenben Walbhornisten" und fast noch mehr bas unmittelbar barauf ins Publicum ausgegangene erste Heft von "Griechenliebern" fanden ungetheilten Beifall und begrundeten fei= nen Ruf als beutscher Epriker. Müller arbeitete mit unglaublicher Leichtigkeit, keineswegs anhal= tend und angestrengt; man tauscht sich, wenn man aus ber reichen Fulle feines Schaffens auf seiner kurzen Lebensbahn eine zu mühevolle Tha= tigkeit folgert und aus dieser seinen fruhen Tob ableitet. Er schrieb im Durchschnitte bes Tages nicht über 4—5 Stunden, und dies noch durch zwei dffentliche Lectionen unterbrochen, welche er täglich in ben obern Classen ber Gelehrtenschule gab. Nie arbeitete er Abends, und oft genoß er ganze Tage unbeschäftigt im Kreise ber Seinigen. Besonders liebte er Spaziergange und bichtete in ber idnuischen umgegend seiner Vaterstadt man= ches seiner schönsten Lieder. Gesellschaften suchte er nur wenig. Seinem Freunde, bem Grafen Kalckreuth, hatte er schon früher in Dessau zu seiner innigen Freude wieder begegnet, und im

## XXXVII

Jahr 1822 legte sich ber Grund zu einer neuen Herzensfreundschaft in seinem Gemuthe.

Im Herbste dieses Jahres kam nämlich der Baron Alexander von Simolin aus Kurland, der die ersten Jahre seiner Kindheit in Dessau verzledt hatte und ein Spielgenosse von Müller's Frau gewesen war, auf einer Ferienreise von Bonn aus über Kopenhagen nach Dessau. Die Bekanntschaft beider Männer schien damals nur slüchtig, und kein gegenseitiges Gefallen war fühlzbar; dennoch war sie keineswegs so vorübergezhend, als die Kälte von beiden Seiten es hätte sollen erwarten lassen.

Inzwischen bichtete Müller rüstig fort; bas Material zu einem zweiten Bandchen von Walbhornistenliebern (welches im I. 1824 erschien) häufte sich; einzelne Lieber wie ganze Lieberreihen, balb heitern, balb wehmüthigen, balb, wie mehrere Trinklieber, sarkastisch zürsnenben Klanges, gingen als Vorläuser in bie Welt hinaus und bereiteten ber ganzen Sammslung einen günstigen Empfang. Denn so wenig

#### XXXVIII

sich entschiebene Vorbilder, ein Gothe und uh= land, in seinen lyrischen Dichtungen verkennen ließen, so bestimmt prägte sich in ihnen boch auch zugleich die eigenthümliche Individualität des Dichters aus, jenes zarte, rasche, flackernde Gefühl und eine vom Wig leicht aufgeregte, schnell entflammte Einbildungskraft. Beibe brannten in stårkerem Feuer in seinen allmälig zu fünf Heften angewachsenen Griechenliedern. Die echt Inrische Sprache seiner Gebichte und ihr meist naturlicher Volkston machte sie ber musikalischen Bearbeitung werth, und diese ist ihnen auch von ausgezeichne= ten Tonsegern, wie Methfessel, Fr. Schnei= der, Bernhard Klein, und neuerdings noch von Tomaschek, zu Theil geworden. Auch des sel. Karl Maria von Weber personliche Uch= tung und Freundschaft gewann ber liebens= würdige Dichter, und widmete diesem "Mei= ster des deutschen Gesanges" die zweite Samm= lung seiner Waldhornistenlieder "als ein Pfand seiner Freundschaft und Verehrung".

Auch der Kreis des geselligen Lebens erwei=

# XXXXIX

terte sich nun für Müller. In jedem Jahre machte er jest eine Reise, theils um sich ber Ma= tur zu erfreuen, theils um seine vielen Bekann= ten und Freunde aufzusuchen, theils um wurdige Feste feiern zu helfen, wie Klopstock's hundert= jährige Geburtsfeier zu Quedlinburg am 2. Juli 1824. Besonders gern wandte er sich nach Dres= ben, wo er in Kalckreuth einen liebevollen Wirth, in Otto von der Malsburg und dem Grafen Köben (Tsiborus Drientalis), die beide ihm im Tobe vorangegangen sind, neue Dichterfreunde, Ludwig Tieck einen theilnehmenden unb in Berather seiner Poesie fand. Unter Kalckreuth's treuem Dach, in ber Villa Grassi im plauenschen Grunde, sang er im J. 1824 jene "Frühlingslieber", die nach meinem Urtheile als die lieblichsten und zugleich schwungreichsten Producte seiner Muse in unserer Sammlung glanzen. überhaupt war Dresden fruchtbringend für seine Dichterbil= Dorthin sendet er auch ben Weihegruß der zweiten Auflage der ersten Waldhorni= stenlieder (1826), in dem er sie "Seinem hoch=

verehrten und inniggeliebten Freunde Lubwig Tieck zum Danke für mannichfache Belehrung und Ermunterung" widmete.

Neben ber Poesie, für welche er spater auch durch seine vortreffliche übersetzung ber Fauriel'= schen Sammlung von griechischen Bolksliebern (2. Thie., Leipzig 1825) thatig wurde, ar= beitete jest Wilhelm Muller auch Vieles im Ge= biete der Kritik und Literaturgeschichte. Das "Li= terarische Conversationsblatt" und die an seine Stelle getretenen "Blatter für literarische Unterhaltung", die hallische "Literaturzeitung", die "En= cyklopabie" von Ersch und Gruber, an beren Direction er zulest Antheil hatte, bas "Conversa= tions=Lexikon", ber "Hermes" und endlich bie berliner "Jahrbucher für wissenschaftliche Kritik" enthielten manche seiner gehaltreichen Aufsage; die "Homerische Worschule" (Leipzig, Brockhaus, 1824) lehrte ihn uns auch als einen wackern Zögling Fr. A. Wolf's kennen, der die Ideen des Mei= sters nicht ohne eigenthumliche Ansichten einem größern Kreise von Lesern genießbar zu machen

verstand. Der Kritik war auch zum Theil die schon im I. 1820 von ihm herausgegebene Zeitsschrift "Ascania" gewidmet, die aber das Jahr ihrer Entstehung nicht überlebte. Die besten und bedeutendsten seiner Kritiken sind dieser Sammslung einverleibt. Die "Vorschule" ist den übrigen Bestandtheilen derselben allzu fremd und auch noch einzeln im Buchhandel zu haben. Außerdem sing er seit dem I. 1822 die "Bibliothek der Dichter des siedzehnten Jahrhunderts" (Leipzig, Brockshaus) anzulegen an, eine sehr verdienstliche Sammlung, die nach seinem Tode fortgesest wors den ist.

Im Juli des Jahres 1825 kam Baron Sismolin auf seiner Reise in die Bader durch Desssau. Müller war abwesend und mit dem Samsmeln, seiner "Muscheln vom Strande Rügens" beschäftigt, wo er bei dem seither mit der aussgezeichneten epischen Dichtung "Arkona" aufgetrestenen Sanger Furchau als freundlich geladener Gast verweilte. Aber ein erneuerter Brieswechsel verband jest ihn und Simolin enger. Dieser

kehrte zu Weihnachten 1825 nach Dessau zurück, und hatte jest, wie seine Mittheilungen sagen, "die beste Gelegenheit, Müller's einfache, kindzliche Natur kennen zu lernen. Un dem großen Christseste einer Kinderwelt spielte auch er im Geben und Empfangen so selig mit, daß man das Reinmenschliche, Unschuldige seines reichen Gesmüthes hier am besten zu erkennen im Stande war".

Im Frühjahre 1826 bekam Müller, von seinen Rindern angesteckt, den Keuchhusten; dis das hin hatte seine Frau noch nie eine Rlage über Unwohlbesinden von ihm gehört. Dieser Husten aber griff ihn sehr an, und zu seiner Erholung gab ihm sein gütiger Herzog im Mai dieses Jahres die Erlaubniß, eine Sommerwohnung im Luisium zu beziehen, wo früher Matthisson so viele Jahre gelebt hatte. Dieser Ausenthalt wirkte geistig und körperlich höchst wohlthätig auf ihn. "Er führte hier", sagt sein Freund, "ein wahrshaft elnsisches Leben und seierte unter den kossenden Lüsten und den dustenden Blumen seinen Lebensmai. Er lagerte sich ins tiese, grüne Graß,

#### XLIII

ließ bie Bluthen über sich wehen, die Nachtigallen über sich schlagen, und suchte Gesang und Luft in die tiefste Brust einzuathmen. Oft sah ich ihn mit Thranen der Wonne im Auge in jene groben Geheimnisse ber Natur hineinlacheln, die für ihn so aufgeschlossen balagen". Sein Vollgefühl jener Stunden hat er in dem schonen "Mor= gengruß" an seinen Herzog ausgesprochen, ben ber Leser in dieser Sammlung sindet. Sonst bichtete er wahrend dieser Zeit wenig, theils weil er burch bas hin= und hergehen nach der Stadt, wo er seine Lehrstunden fortsetzte und meist zu Mittag blieb, nicht ungestorte Muße finden konn= te, theils weil er, ber Biene gleich, genießen und sammeln wollte, und sich, wenn es möglich gewesen ware, gern an jedem Bluthenkelch festge= sogen hatte.

Nur das zweite Hundert seiner in den "Lyrisschen Reisen" erschienenen Epigramme, jest im 2. Bande unserer Sammlung, nachdem ein ersstes schon früher in die Welt ausgegangen war, und die Herausgabe des 9. Bandchens seiner

"Bibliothek beutscher Dichter des siedzehnten Jahrhunderts" fällt in diese Zeit. Er arbeitete hier in der Morgen = und Abendkühle an einem mit Rosen und Weinlaub umrankten Fenster.

Bis zum 25. Juli lebten sie so in dem lieb= lichen Garten wie verzaubert, dann brachen sie, da beiden die Båder von Eger verordnet worden waren, auf und reisten über Leipzig und Alten= burg dorthin ab. Müller war der heiterste Rei= segefährte, und der Weg selbst war nicht ohne frohliche Abenteuer.

Das Bab bekam Müllern außerordentlich gut, er wurde frisch und kräftig, und die während dies ser Beit sonst so nothwendige innere Trägheit verwandelte sich bei ihm in eine wohlthuende ansgestrengt geistige Thätigkeit. Die Freunde machsten ihre Rückreise über Wunssedel und Baisreuth, und Müller suchte jedes Pläschen auf, das an Jean Paul erinnern konnte. Bei seisnem Grabe stand er lange Zeit, ohne etwas zu sprechen, still, und schaute mit nassem Auge darsüber weg; endlich pflückte er eine Blume von

bemselben und sagte tief bewegt: "Der lebt ewig!" Seine "Reise von Jean Paul's Wiege bis zu seinem Grabe", die der Leser in dieser Sammlung sindet, faßt seine Empsindungen über jenen Dichter zusammen, wie jene Raume, die Jean Paul's Leben ihm bildlich vor die Seele führten, sie in ihm aufgerusen hatten.

Der Rückweg wurde weiter über Nürnberg, Bamberg, endlich über Weimar genommen, wo der junge Dichter es so glücklich traf, seinen großen Meister Gothe an dessen Geburtstage, dem 28. August, besuchen zu können.

Nach Dessau zurückgekehrt ging Müller mit gestärkter Kraft an die Arbeit. Seine Gesund= heit schien ganz wiederhergestellt. Seine Brust war stark zu nennen, denn er konnte des Abends, wenn er wöchentlich einen kleinen Cirkel bei sich sah, fast ohne anzuhalten ein ganzes Stück von Shakspeare mit aller Kraft vorlesen.

Müller befand sich jest in einer sehr angeneh= men, sorgenfreien Lage, da seine Arbeiten sehr gesucht und sehr gut bezahlt wurden. Er fühlte sich sehr glücklich in seinem Schaffen und sei= nem Beruf, hatte dabei eine innere Ruhe und ein Selbstgefühl, fern von Anmaßung und Eitel= keit. Er erkannte ungeblendet, was er zu lei= sten vermochte, und hatte das richtigste Urtheil über sich selbst, ungestört durch Lob und Tadel, die ihm von Andern zu Theil werden konnten.

In Dessau war seine Stellung in jeder Hinssicht eine hochst glückliche. Geachtet von seinem hohen Fürstenpaare, dem zu Liebe er alle Aufsoberungen von sich wies, die namentlich in der letten Zeit häusig an ihn kamen und ihm anderweitige, den äußern Umständen nach glänzendere Anstellungen verhießen; geliebt von seinen Schüllern, die mit einer wahren Begeisterung an ihm hingen; von Iedem, der seinen Charakter und sein Wesen einmal erkannt hatte, gern gesehen, ledte er im erhöheten Gesühl seines häuslichen Glückes, im Besiße einer geistreichen, vortresslichen Gattin und eines gesund herandlühenden Kinderpaares, dem er der zärtlichste Vater war, und mit welchem er in stundenlangen Spielen

## XLVII

gum frohlichen Kinde werden konnte. Dankbar erkannte er, was ihm die Vorsehung gegeben; er genoß es als Dichter, und sein menschlich bes glücktes Dasein spiegelte sich in seinen Dichtunsgen wieder. "Denn", sagt sein Freund von ihm, "Alles, was er vom Leben empfing, war ein seine Gemüthswelt nicht Zerstreuendes und das geistige Gleichgewicht derselben nicht Aushebendes; es schloß vielmehr dieselbe noch reicher auf und ließ uns die Harmonie seines äußern und innern Friesbens recht sichtbar werden".

Zu einer großen Unnehmlichkeit seines Lebens gehörte seine Stellung als Bibliothekar. Er konnte alle Bücher, die er für nothig hielt, nach seiner Wahl anschaffen, und in der schonen dfsfentlichen Wohnung, der er sich erfreute, stieß das Local der Bibliothek an sein Schlafgemach, so daß er sie mit größter Bequemlichkeit benugen konnte.

Seine Bekanntschaften erweiterten sich in den letzten Tahren mehr und mehr; Müller wurde viel mittheilender und geselliger; er liebte gute

## XLVIII

Gesellschaft, guten Wein, gute Küche, boch stets bei großer Mäßigkeit, wie er überhaupt allem übermaße seinb, und schlichte Einfachheit ein Hauptzug seines Charakters war. Muntere Gespräche, sinnreiche Scherze, geistreiche überrasschungen würzten seinen Umgang mit Freunden und Gästen.

Der Herbst und Winter von 1826 und 1827 verging für Müller in geräuschvoller Geselligkeit. Dessenungeachtet schrieb er seine zweite Novelle "Debora" (die erste: "Der Dreizehnte", war das Jahr vorher entstanden), dazu Recensionen und Aufsäte in Menge, und erfreute einen Kreis ausge= wählter Bekannten durch regelmäßiges Vorlesen.

Sein Freund Simolin befand sich damals in einem krankhaften Gemüthszustande, mit dem Müller unmöglich zufrieden sein konnte. Dieser wandte sich schriftlich an ihn, und der Freund theilt uns den Brief rückhaltslos mit, weil er ein Glaubensbekenntniß Müller's enthält, das seisnen Charakter in das hellste Licht sest. "Wahr= heit (so beginnt jener Brief) ist ein Grundzug

# XLIX

meiner Natur, meines Charakters und meines Lebens. Ohne Wahrheit gibt es für mich keine Tugend, keine Schonheit, keine Liebe und keine Freundschaft. Ich kann baber, auch auf die Gefahr einen Freund zu verlieren, nicht unwahr sein. Nun gibt es aber freilich Momente, Stun= ben — warum nicht auch Tage — in benen ich, mit Rucksicht auf den Seelen = ober Korperzu= stand eines Menschen, mit meiner Wahrheit schwei= gend zurücktreten konnte und sollte; benn Schweigen ist nicht immer eine Luge. Db Du seit einiger Zeit in jenem Zustande warest, dar= über habe ich lange mit mir berathschlagt; aber es kam eine andre Frage babei ins Spiel: barf der Arzt mit seiner bittern Arznei zurücktreten, wenn er glaubt, sie musse bem Kranken helfen, ob dieser sich auch gegen die Hand empore, die sie ihm reichen will?..... Was ich gesagt, weiß ich, und wir werden, wenn wir muffen, aber spater, barüber sprechen; benn Freunde konnen wohl über einzelne Meinungen, Ansichten, Mari= men verschieden fühlen, denken und urtheilen; I.

aber, wenn es das Hochste gilt — die Principien über Gut und Schlecht, Edel und Unedel, Recht und Unrecht: da kann keine Differenz zwisschen ihnen obwalten. Daher ist auch hier durchaus von keiner übereilung, Heftigkeit und bergleichen die Rede. Die Grundsätze, die ich gegen Dich ausgessprochen, sind all gemein, die in mir so kest stehen, wie der Glaube an Gott, Tugend und Gerechtigkeit".

Der übrige Theil des Briefes bezieht sich auf Thatsachen und ist weder dem Schreiber noch dem Leser dieses Aufsatzes verständlich. Auch in dem Angezogenen erscheint Manches räthselhaft; aber der Grundgedanke desselben fällt in die Ausgen, und die Offenheit, mit welcher der undes lauschte Dichter sich hier als Mensch ausspricht, gibt diesen Worten, als einem Beitrage zu seiner Charakterschilderung, einen ganz besondern Werth.

Auch mußte der Herzensfreund durch solche Worte nur immer inniger an den Freund gesknüpft werden. Simolin lebte bis in den Marz 1827 mit Müller auf diese Weise in Dessau zusammen und ging dann nach Paris.

Bis hierher schien Müller's Gesundheit völlig hergestellt. Nur das beunruhigte seine Frau zusweilen, daß sein Herzschlag so sehr stark war; wenn sie ihn jedoch fragte, ob er darunter leide, so erwiederte er, es sei von Jugend auf so geswesen, und beängstige ihn gar nicht. Späterhin jedoch äußerte er zuweilen gegen sie: er glaube, daß er einen Herzpolypen habe, oder ein zu grospes Herz.

Noch war seine Novelle "Debora" nicht besendigt, als sich ihm schon wieder ein neuer Nowellenstoff aufdrang, an dem er in Gedanken viel arbeitete und wovon er seiner Frau erzählte, als wäre sie schon niedergeschrieben. Aber der Himmel wollte es anders.

Im Frühjahr 1827 besiel ihn eine große Matztigkeit und Nervenabspannung; er kränkelte mehzrere Wochen und vermochte durchaus nicht zu arbeiten. Mit Unfang des Sommers trank er zu Hause den Egerbrunnen, welcher ihm im vorigen Jahre so gut gethan hatte; auch diesmal verschlte dieser seine Wirkung nicht; er erholte

sich sehr, und ber Arzt gab seine Zustimmung zu einer Erholungsreise, welche die Stelle ber Babe= cur vertreten sollte. Schon langst hatte Müller den Worsas, mit seiner Frau den Rhein zu se= hen, und mit großer Freudigkeit wurde jest, Ende Juli's, die Reise nach bem herrlichen Strome angetreten. Vorher noch hatte er ein brittes Band= chen seiner Gedichte ("Lyrische Reisen und epigram= matische Spaziergange") gesammelt und seinem Freunde Simolin mit einem rührenden Liede gewidmet. Unterwegs war Müller wohl und hei= ter und konnte bas Fahren mit ber Schnellpost mehrere Tage und Nächte hindurch ertragen. Selig im Genusse ber Naturschonheiten, beglückt durch das Wiederfinden mancher alten Freunde, erfreut durch viele neue Bekanntschaften, schrieb und bichtete er wahrend ber ganzen Reise gar nicht; er wollte ungestort genießen und sammelte nur im Geiste ein, um bei Ruhe und Muße besto größere Ausbeute zu gewinnen. In seiner Schreibtafel fanden sich die Hauptgegenstande aufgezeichnet, welche er sich zu poetischer Bear=

beitung gewählt hatte. Es waren unter Anderem: die drei Leiern auf dem alten Wappen über Göthe's Hause in Franksurt; die goldene Brücke über den Rhein, die der Vollmond bei Rüdesheim darüber strahlte, und worauf der Kaiser Karl herüberschreitet, um nach seinen Reben zu sehen; der Drachensels und Rolandseck; der Sonnenunztergang vom straßburger Münster; der Abschied vom Rhein. In Franksurt lebten die Reisenden mit Georg Döring und dessen Angehörigen fröhzliche Tage. Dann wandten sie sich dem Schwazbenlande und Stuttgart zu, wo ihnen längst unzter meinem Dache Stätte bereitet war, und sie mit Sehnsucht erwartet wurden.

Tenes Zusammentressen in Berlin im Sommer 1815 hatte uns nicht in Berührung gebracht; wir waren beide junge tropige Dichter; begierig nach dem Umgange mit Meistern, jeder schon von einem Kreise liebender, mitstrebender Freunde umgeben, hefteten wir die Blicke nicht lang auf einsander, und die fremde Stammesart war Sedem am Andern fühlbar. Als später Beider Name

allmalig ofter genannt wurde, naherte uns ge= genseitige Beurtheilung unserer Dichtungen und übrigen Productionen, in welcher wir uns beibe in ganz unbefangenem Lob und Tabel über ein= ander aussprachen. Unsere Bücher und fliegenden Blatter gingen als Xenien hin und her, und end= lich erhielt ich auf einige warme Zeilen, die im 3. 1825 ein solches Geschenk von mir begleiteten, eine sehr herzliche Antwort von Müller. Wir wurden Freunde, und als er mir seine Absicht schrieb, im Sommer 1827 in unsern Suben zu kommen, so bat ich ihn, mit seiner Frau an mei= nem Berbe einzukehren, eine Einladung, die er freundlich annahm. Von Karleruhe melbete er mir am 29. August 1827 seine balbige Unkunft mit dem Zuruf: "Hand in Hand und Aug' in Auge"; und am 4. September trat er in einer frühen Morgenstunde, wo ich ihn nicht erwartete, ins Zimmer zu unserm Frühstück. Mit Mühe fand ich in ben feinen, aber bleichen und krankli= chen Zügen das jugendliche Bild wieder, wie es seit 12 Jahren von ihm in meiner Phantasie

lebte. Es brauchte einige Secunden, bis ich ihn erkannte, ich mußte ein wehmuthiges Schmerz= gefühl unterbrücken und war recht angstlich freundlich; doch verbannte bald die Frische sei= nes Geistes und die frohliche Lebendigkeit seiner liebenswürdigen Gattin, die er zu uns aus dem Gasthofe, wo sie abgestiegen waren, abholte, jene geheime Angst; Beiber naturliche, herzliche Unterhaltung, die uns vergessen ließ, daß wir sie jest erst kennen lernten, verscheuchte alle truben Uhnungen, und wir verlebten zehn frohe Tage in um so innigerer Gemeinschaft, als eine Un= påßlichkeit von Müller's Frau uns balb von ber größern Gesellschaft zurückzog. Doch hatten wir bem Dichter Uhland's Umgang, nach welchem sich schon seine Briefe gesehnt hatten, wieder= holt verschafft; er freute sich auch Wolfgang Menzel zu begrüßen, brachte frohliche Stunden mit Wilhelm Hauff, Haug\*), Reinbeck und beffen

<sup>\*)</sup> Diese Beiben sind unserm Dichter fruh in die Ewigkeit gefolgt.

Familie und Karl Grüneisen zu, und besuchte die Bersammlungen des Liederkranzes und des Schiller= vereins, in welchen er mit der Achtung empfangen wurde, die der Auf, der ihm vorangegangen war, längst den Mitgliedern jener Gesellschaften einge= slößt hatte. Auch der lachenden Umgegend von Stuttgart erfreute sich das Müller'sche Paar, und auf das schönste Rebenthal Würtembergs, bei Uhlbach, sah Müller mit begeisterten Blicken hinab und gelobte ihm ein Lied, an dessen Gestaltung nur der Tod ihn gehindert hat.

Wenn mich schon seine Lieber bem liebens= werthen Dichtergeiste recht nahe gebracht hatten, so versprach die Woche, die ich ihm ausschließend widmen durfte, mir ein langes, inniges Verhält= niß mit Müller dem Menschen. Seine Gedichte ließen harmloses Wohlwollen gegen Iedermann, schnelle Begeisterung für Schones und Gutes, Ta= lent für Geselligkeit und geistreiche Unterhaltung zum voraus ahnen. Im nähern Umgang aber entwickelte sich bei ihm auch ein Ernst der Gesin= nung, ein biederer Sinn, eine sittliche Zuverläs=

# LVII

sigkeit, die, wenn man sie einmal erkannt hatte, auch den leichtesten Producten seiner heitern Muse ein besonders reizendes Unsehen verliehen, wie Lusthütten, die auf Felsen gebaut sind. Er weihte mich in alle seine Lebensverhaltnisse ein, gebachte mit ber warmsten Dankbarkeit seines ebeln Fürsten, durch deffen Gnade ihm ein sorg= loses Leben zu Theil geworden, und sprach mit inni= ger Liebe von seinen Freunden Simolin, Rald= reuth und den vorangegangenen D. von der Mals= burg und Grafen von Loben. Wir verbrüberten uns beim letten Glase Wein, und auch unsere Frauen schieden als die besten Freundinnen. Auf der Ruckreise kehrte er in Weinsberg bei Justi= nus Rerner ein und verbrachte bei biesem ech= ten Dichter einen Abend voll Sangerjugend. Die Seherin von Prevorst, eine Somnambule, die Kerner bamals behandelte, und von welcher uns seine Schrift jest berichtet hat, beschaf= tigte Müller's Geist aufs lebhafteste, und er er= schien hier selbst seiner Frau, die bisher ganz sorglos gewesen war, in etwas überreiztem Zu=

#### LVIII

stande. Inzwischen schrieb er mir von Gotha aus zwei Zeilen, die Wohlsein und Zufrieden= heit athmeten. In Weimar traf er seinen Freund Simolin wieder und erschien auch die= sem gesunder und wieder ganz der alte, lebens= lustige, genießende Mensch. Er fand ihn voll von Dichterentwürsen: Rheinlieder sollten gesun= gen, dem Johannisderg, dem Hause Gothe's, auch dem Eintritt unter das Dach seines stutt= garter Freundes sollte ein Klang gewidmet werden.

Die Freunde reisten jetzt zusammen nach Dessau. In Leipzig verlebte Müller einen recht versgnügten Mittag mit seinen leipziger Freunden bei Heinrich Brockhaus und war voll von Reiseerzählungen, siel aber auch durch eine früster nie an ihm bemerkte Eraltation auf. Unterwegs berichtete er seinem Vertrauten auch von Weinsberg. Sie hatten oft früher über Magneztismus gesprochen, und Müller hatte den Freund stets mit seinem Glauben daran ausgelacht. Iest aber wich er allen Fragen Simolin's aus und sagte nur: "Ich bin jest mit Dir Einer Meis

nung; — Du bist aber nur auf halbem Wege; um auf den ganzen zu kommen, mußt Du nach Weinsberg gehen — dort wirst Du vertraut werden mit den Geistern, die über uns sind!"

Als er dieses sprach, ahnte er nicht, daß er selbst schon ganz dicht an der Pforte der andern Welt stehe.

Am 25. September 1827 war Müller mit seiner Frau nach Dessau zurückgekommen, glücklich und heiter in der Erinnerung so vieler Gernüsse, froh im Wiedersinden der zurückgelassenen Kinder und Verwandten. Obgleich etwas angegrissen und ermüdet, besuchte er in den folgenden Tagen doch seine Vorgesetzen und Bekannten, ruhte aber noch ohne Geschäfte und Arbeiten. Sonntag den 30. September war er im Kreise seiner Familie sehr heiter und sprach mit seinem Freunde v. Simolin viel über die Herausgabe seiner sämmtlichen Griechenlieder; an demsselben Tage sagte er dem ihm begegnenden Arzte, "daß er sich ganz erstaunlich wohl fühle". Er schrieb gegen Abend noch mehrere Briese und ers

zählte seiner Frau mit wahrer Freude daß er am morgenden Tag anfangen wolle zu arbeiten. Aus ihrem Munde entlehnen wir die Erzählung bessen, was weiter geschah:

"Um halb 10 Uhr gingen wir nach ber Schlaf= stube, und indem ich ihm vorwarf, daß es noch so fruh sei, behnte er sich gemachlich im Bette, indem er sagte: im Bette ware Ginem boch am wohlsten. Er war mube, sagte mir gute Nacht, ohne daß auch nur ein Wort verrathen hatte, daß er sich unwohl fühle, was er, da er sonst sehr ängstlich war, gewiß gethan hatte. Nach 11 Uhr wache ich auf und hore ihn sehr schnar= chen, was er dfters that; ich rede ihn an und bitte, er mochte sich anders herum legen, benn ich konnte bavor nicht schlafen. Ich spreche im= mer auf ihn ein, rufe ihn, springe auf, will sein Gesicht anfassen und fühle seinen Mund so kalt, wahrend er immer fortschnarcht. Ich rufe die Magd, um Licht zu haben; boch noch ehe ich dies bekam, lief sie, von meiner furchtbaren Angst getrieben, zum Arzte, welcher nur einige Hauser

davon wohnte. Während dieser Zeit dauert mein Bitten und Schreien fort, ich lege mich auf sei= nen Mund, um ihm warme Luft einzuhauchen, reibe ihm die Bruft und glaubte, nur in ber Ungst ben Herzschlag nicht fühlen zu konnen; doch end= lich kommt Licht, und ber erste Blick zeigt mir bas tobtenblasse Gesicht; ich richte ihn auf, sete ein Glas Wasser an seine Lippen: ein tiefer Seufzer drang hervor, und der Kopf sank in meinen Urm zurück. Er war tobt — eine plogliche Ausdeh= nung des Herzens hatte ihn schlafend burch ei= nen Schlagfluß getobtet. Rein Glieb war ver= zuckt; ruhig beibe Urme unter der Decke auf der Brust, die Augen geschlossen, lag er da im ewi= gen Schlafe; sein Gesicht, wie bas eines Schlafenden, gab den ungestortesten Abdruck zu einer von bem geschickten Bildhauer Hunold verfertig= ten Bufte."

So schied Müller ohne Abschied von der heiß= geliebten Gattin, von den kaum wieder begrüßten Kindern und Verwandten und von dem einzigen anwesenden Freunde. Sanz ahnungslos scheint er jedoch nicht in den Tob gegangen zu sein; denn man fand in einem medicinischen Buche, das er wenige Tage zuvor durchgeblättert, ein von ihm gemachtes Zeichen bei dem Abschnitte Nervenschlag.

Drei Tage darauf Abends neun Uhr trug man ihn zur Gruft. Mehr als hundert Men= schen reihten sich zum schmerzlich= festlichen Zuge und weinten ihm ihr Lebewohl. An seinem Grabe ertonte ein schoner Nachtgesang von Fr. Schnei= der, mit dem Schlusse: "Schlummre sanst dem Himmel zu!"

Stimmen der Liebe und des Schmerzes schallsten auch auß der Ferne nach seiner Heimath und Ruhestätte herüber. Die Witwe, zwei Kinder des Verewigten, eine Tochter von fünf, einen Knaben von drei Jahren am Herzen, trägt den Verlust ihres Erdenglückes mit der Fassung und der Hoffnung einer Christin. Sie und seine liebssten Freunde haben den Verfasser dieses Aussages großentheils in den Stand gesetzt, zu erzählen, was er von Wilhelm Müller berichtet hat.

# LXIII

Einer der ersten deutschen Sanger, den auch Müller unter seine Vorbilder zählte, Ludwig uhland, hat dem Scheidenden, nicht ahnend, daß er für immer scheide, folgende Worte in sein Stammbuch gesetzt, die der frühe Tod des jungen Dichters zur Prophezeiung gemacht hat, die aber zugleich als das herrlichste Trostwort unssern traurig endenden Bericht, wie ein helles Abendroth am Wolkenhimmel, schließen:

Wohl blühet jedem Jahre Sein Frühling, süß und licht, Auch jener große, klare — Getrost! er fehlt dir nicht; Er ist dir noch beschieden Am Ziele beiner Bahn, Du ahnest ihn hienieden, Und droben bricht er an.

# Die schöne Müllerin.

(Im Winter zu lefen.)

1. 1

# Der Dichter, als Prolog.

Ich lad' euch, schone Damen, kluge Herrn, und bie ihr hort und schaut was Gutes gern, Bu einem funkelnagelneuen Spiel Im allerfunkelnagelneusten Styl; Schlicht ausgebrechselt, kunftlos zugestust, Mit edler deutscher Rohheit aufgepust, Red wie ein Bursch im Stabtsolbatenstrauß, Dazu wohl auch ein wenig fromm fur's Saus: Das mag genug mir zur Empfehlung sein, Wem die behagt, der trete nur herein. Erhoffe, weil es grad' ist Winterzeit, Thut euch ein Stundlein hier im Grun nicht Leid; Denn wißt es nur, baß heut' in meinem Lied Der Lenz mit allen seinen Blumen blüht. Im Freien geht die freie Handlung vor,

In reiner Luft, weit von der Städte Thor, Durch Wald und Feld, in Gründen, auf den Höhn;

Und was nur in vier Wanden darf geschehn, Das schaut ihr halb durch's offne Fenster an, So ist der Kunst und euch genug gethan. Doch wenn ihr nach des Spiels Personen fragt, So kann ich euch, den Musen sei's geklagt, Nur eine präsentiren recht und ächt, Das ist ein junger, blonder Müllersknecht. Denn, ob der Bach zulet ein Wort auch spricht, So wird ein Bach deshalb Person noch nicht. Drum nehmt nur heut das Monodram vorlieb: Wer mehr giebt, als er hat, der heißt ein Dieb.

Auch ist dafür die Scene reich geziert, Mit grünem Sammet unten tapezirt, Der ist mit tausend Blumen bunt gestickt, Und Weg und Steg darüber ausgedrückt. Die Sonne strahlt von oben hell herein Und bricht in Thau und Thränen ihren Schein. Und auch der Mond blickt aus der Wolken Flo Schwermüthig, wie's die Mode will, hervor. Den Hintergrund umkränzt ein hoher Wald, Der Hund schlägt an, das muntre Jagdhorn schallt;

Hier stürzt vom schroffen Fels der junge Quell Und fließt im Thal als Bächlein silberhell; Das Mühlrad braust, die Werke klappern drein, Man hort die Vöglein kaum im nahen Hain. Drum denkt, wenn euch zu rauh manch Liedchen klingt,

Daß das Local es also mit sich bringt. Doch, was das Schönste bei den Rabern ist, Das wird euch sagen mein Monodramist; Verrieth' ich's euch, verdürb' ich ihm das Spiel: Gehabt euch wohl und amusirt euch viel!

## Banberschaft.

Das Wandern ist des Müllers Lust, Das Wandern! Das muß ein schlechter Müller sein, Dem niemals siel das Wandern ein, Das Wandern.

Vom Wasser haben wir's gelernt, Vom Wasser! Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, Ist stets auf Wanderschaft bedacht, Das Wasser.

Das sehn wir auch ben Rabern ab, Den Rabern! Die gar nicht gerne stille stehn, Die sich mein Tag nicht mübe brehn, Die Raber. Die Steine selbst, so schwer sie sind, Die Steine!

Sie tanzen mit den muntern Reihn Und wollen gar noch schneller sein, Die Steine.

D Wandern, Wandern, meine Lust, D Wandern! Herr Meister und Frau Meisterin, Laßt mich im Frieden weiter ziehn und wandern.

### Wohin?

Ich hort' ein Bächlein rauschen Wohl aus dem Felsenquell, Hinab zum Thale rauschen So frisch und wunderhell.

Ich weiß nicht, wie mir wurde, Nicht, wer ben Rath mir gab, Ich mußte gleich hinunter Mit meinem Wanderstab.

Hinunter und immer weiter, und immer bem Bache nach, und immer frischer rauschte, und immer heller ber Bach.

Ist das benn meine Straße? D Bächlein, sprich, wohin? Du hast mit beinem Rauschen \*\* Mir ganz berauscht den Sinn. Was sag' ich benn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein: Es singen wohl die Nixen Dort unten ihren Reihn.

Laß singen, Gesell, laß rauschen, Und wandre frohlich nach! Es gehn ja Mühlenräder In jedem klaren Bach.

# Salt!

Eine Mühle seh' ich blicken Aus den Erlen heraus, Durch Rauschen und Singen Bricht Rädergebraus.

Ei willkommen, ei willkommen, Süßer Mühlengesang! Und das Haus, wie so traulich! Und die Fenster, wie blank!

Und die Sonne, wie helle Vom Himmel sie scheint! Ei, Bächlein, liebes Bächlein, War es also gemeint?

# Danksagung an den Bach.

War es also gemeint, Mein rauschenber Freund, Dein Singen, bein Klingen, War es also gemeint?

Bur Mullerin bin! So lautet ber Sinn. Gelt, hab' ich's verstanden? Bur Mullerin bin!

Sat sie bich geschickt? Ober hast mich beruckt? Das mocht' ich noch wissen, Db sie dich geschickt.

Nun wie's auch mag sein, Ich gebe mich brein: Was ich such', ist gefunden, Wie's immer mag fein.

Nach Arbeit ich frug, Nun hab' ich genug, Für die Hände, für's Herze Vollauf genug!

# Um Feierabend.

Hatt' ich tausend Arme zu rühren! Könnt' ich brausend Die Räder führen! Könnt' ich wehen Durch alle Haine! Könnt' ich drehen Alle Steine! Daß die schöne Müllerin Merkte meinen treuen Sinn!

Ach, wie ist mein Arm so schwach! Was ich hebe, was ich trage, Was ich schneibe, was ich schlage, Jeder Knappe thut es nach. und da sig' ich in der großen Runde, Zu der stillen kühlen Feierstunde, und der Meister spricht zu Allen: Euer Werk hat mir gefallen; und das liebe Mådchen sagt Allen eine gute Nacht.

### Der Reugierige.

Ich frage keine Blume, Ich frage keinen Stern, Sie können mir nicht sagen, Was ich erführ' so gern.

Ich bin ja auch kein Gartner, Die Sterne stehn zu hoch; Mein Bächlein will ich fragen, Ob mich mein Herz belog.

D Bächlein meiner Liebe, Wie bist du heut so stumm! Will ja nur Eines wissen, Ein Wörtchen um und um.

Ia, heißt das eine Wortchen, Das andre heißet Nein, Die beiden Wortchen schließen Die ganze Welt mir ein.



D Bächlein meiner Liebe, Was bist du wunderlich! Will's ja nicht weiter sagen, Sag', Bächlein, liebt sie mich?

### Das Mühlenleben.

Seh' ich sie am Bache sigen, Wenn sie Fliegennege strickt, Ober Sonntags für die Fenster Frische Wiesenblumen pflückt;

Seh' ich sie zum Garten wandeln, Mit dem Körbchen in der Hand, Nach den ersten Beeren spähen An der grünen Dornenwand:

Dann wird's eng' in meiner Mühle, Alle Mauern ziehn sich ein, Und ich möchte flugs ein Fischer, Idger ober Gärtner sein.

I.

und der Steine lustig Pfeisen, und des Wasserrad's Gebraus, und der Werke emsig Klappern, 'S jagt mich fast zum Thor hinaus.

Aber wenn in guter Stunde Plaubernd sie zum Burschen tritt, Und als kluges Kind des Hauses Seitwarts nach dem Rechten sieht,

Und verständig lobt den Einen, Daß der Andre merken mag, Wie er's besser treiben solle, Geht er ihrem Danke nach —

Reiner fühlt sich recht getroffen, Und doch schießt sie nimmer fehl; Ieder muß von Schonung sagen, Und doch hat sie keinen Hehl. Keiner wünscht, sie möchte gehen, Steht sie auch als Herrin da, Und fast wie das Auge Gottes Ist ihr Bild uns immer nah. —

Ei, ba mag das Mühlenleben Wohl des Liedes würdig sein, Und die Räder, Stein' und Stampfen Stimmen als Begleitung ein.

Alles geht in schönem Tanze Auf und ab, und ein und aus: Gott gesegne mir bas Handwerk Und bes guten Meisters Haus!

#### ungebulb.

Ich schnitt' es gern in alle Rinden ein, Ich grüb' es gern in jeden Kieselstein, Ich mocht' es sa'n auf jedes frische Beet Mit Kressensamen, der es schnell verräth, Auf jeden weißen Zettel mocht' ich's schreiben: Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Ich mocht' mir ziehen einen jungen Staar, Bis er baß sprach' die Worte rein und klar, Bis er sie sprach' mit meines Mundes Klang, Mit meines Herzens vollem, heißen Drang; Dann sang' er hell durch ihre Fensterscheiben: Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Den Morgenwinden mocht' ich's hauchen ein, Ich mocht' es saus sebem Blumenstern! D, leuchtet' es aus jedem Blumenstern! Trüg' es der Duft zu ihr von nah' und fern! Ihr Wogen, konnt ihr nichts als Rader treiben? Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Ich meint', es müßt' in meinen Augen stehn, Auf meinen Wangen müßt' man's brennen sehn, Zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, Ein jeder Athemzug gab's laut ihr kund; Und sie merkt Nichts von all' bem bangen Treiben: Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben!

taar,

n.

- m/l .

it,

ang i

g;

ben:

eiben.

### Morgengruß.

Guten Morgen, schöne Müllerin! Wo steckst du gleich das Köpschen hin, As wär' dir was geschehen? Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer? Verstört dich denn mein Blick so sehr? So muß ich wieder gehen.

D laß mich nur von ferne stehn, Nach deinem lieben Fenster sehn, Von ferne, ganz von ferne! Du blondes Köpfchen, komm hervor! Hervor aus eurem runden Thor, Ihr blauen Morgensterne! Ihr schlummertrunknen Äugelein,
Ihr thaubetrübten Blümelein,
Was scheuet ihr die Sonne?
Hat es die Nacht so gut gemeint,
Daß ihr euch schließt und bückt und weint
Nach ihrer stillen Wonne?

Nun schüttelt ab der Träume Flor, Und hebt euch frisch und frei empor In Gottes hellen Morgen! Die Lerche wirbelt in der Luft, Und aus dem tiefen Herzen ruft Die Liebe Leid und Sorgen.

#### Des Mullers Blumen.

Um Bach viel kleine Blumen stehn, Aus hellen blauen Augen sehn; Der Bach der ist des Müllers Freund, Und hellblau Liebchens Auge scheint, Drum sind es meine Blumen.

Dicht unter ihrem Fensterlein Da pflanz' ich meine Blumen ein, Da ruft ihr zu, wenn Alles schweigt, Wenn sich ihr Haupt zum Schlummer neigt, Ihr wißt ja, was ich meine.

Und wenn sie that die Auglein zu, Und schläft in süßer, süßer Ruh', Dann lispelt als ein Traumgesicht Ihr zu: Vergiß, vergiß mein nicht! Das ist es, was ich meine. Und schließt sie früh die Laden auf, Dann schaut mit Liebesblick hinauf: Der Thau in euren Äugelein, Das sollen meine Thrånen sein, Die will ich auf euch weinen.

### Thrånenregen.

Wir saßen so traulich beisammen Im kühlen Erlenbach, Wir schauten so traulich zusammen Hinab in den rieselnden Bach.

Der Mond war auch gekommen, Die Sternlein hinterdrein, Und schauten so traulich zusammen In den silbernen Spiegel hinein.

Ich sah nach keinem Monde, Nach keinem Sternenschein, Ich schaute nach ihrem Bilbe, Nach ihren Augen allein.

Und sahe sie nicken und blicken Herauf aus dem seligen Bach, Die Blumlein am Ufer, die blauen, Sie nickten und blickten ihr nach. Und in ben Bach versunken Der ganze Himmel schien, Und wollte mich mit hinunter In seine Tiese ziehn.

Und über ben Wolken und Sternen Da rieselte munter ber Bach, Und rief mit Singen und Klingen: Geselle, Geselle, mir nach!

Da gingen die Augen mir über, Da ward es im Spiegel so kraus; Sie sprach: Es kommt ein Regen, Abe, ich geh' nach Haus.

#### Me i n!

Badylein, laß bein Rauschen sein!
Raber, stellt eur Brausen ein!
All ihr muntern Waldvögelein,
Groß und klein,
Endet eure Melodein!
Durch ben Hain
Aus und ein
Schalle heut' ein Reim allein:
Die geliebte Müllerin ist mein!
Mein!
Frühling, sind bas alle beine Blümelein?
Sonne, hast du keinen hellern Schein?
Uch, so muß ich ganz allein,
Mit dem seligen Worte mein,
Unverstanden in der weiten Schöpfung sein!

#### Pause.

Meine Laute hab' ich gehängt an die Wand, Hab' sie umschlungen mit einem grünen Band—Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll, Weiße nicht, wie ich's in Reime zwingen soll. Meiner Sehnsucht allerheißesten Schmerz Durft' ich aushauchen in Liederscherz, und wie ich klagte so süß und sein, Weint' ich doch, mein Leiden war' nicht klein. Ei, wie groß ist wohl meines Glückes Last, Daß kein Klang auf Erden es in sich faßt?

Nun, liebe Laute, ruh' an bem Nagel hier! Und weht ein Luftchen über die Saiten dir, Und streift eine Biene mit ihren Flügeln dich, Da wird mir bange und es durchschauert mich-

1

Warum ließ ich bas Band auch hängen so lang? Oft fliegt's um die Saiten mit seufzendem Klang. Ist es der Nachklang meiner Liebespein? Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein?

### Mit dem grunen Lautenbande.

"Schab' um das schöne grüne Band,
"Daß es verbleicht hier an der Wand,
"Ich hab' das Grün so gern!"
So sprachst du, Liebchen, heut zu mir;
Gleich knüpf' ich's ab und send' es dir: Nun hab' das Grüne gern!

Ist auch bein ganzer Liebster weiß, Soll Grün doch haben seinen Preiß, Und ich auch hab' es gern. Weil unsre Lieb' ist immergrün, Weil grün der Hoffnung Fernen blühn Drum haben wir es gern. Run schlingst bu in die Locken bein Das grüne Band gefällig ein, Du hast ja's Grün so gern. Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt, Dann weiß ich, wo die Liebe thront, Dann hab' ich's Grün erst gern.

#### Der Jäger.

Was sucht benn ber Idger am Muhlbach hier? Bleib, trotiger Idger, in beinem Revier! Hier giebt es kein Wild zu jagen für dich, hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes, für mich. Und willst du das zärtliche Rehlein sehn, So laß beine Büchsen im Walde stehn, und laß beine klaffenden Hunde zu Haus, und laß auf dem Horne den Saus und Braus, und schere vom Kinne das struppige Haar, Sonst scheut sich im Garten das Rehlein fürwahr.

Doch besser, du bliebest im Walde dazu, Und ließest die Mühlen und Müller in Ruh. Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig? – Was will denn das Eichhorn im bläulichen Teich?

I.

Drum bleibe, bu trohiger Idger, im Hain, Und laß mich mit meinen brei Rabern allein; Und willst meinem Schähchen bich machen beliebt, So wisse, mein Freund, was ihr Herzchen betrübt: Die Eber, die kommen zu Nacht aus dem Hain, Und brechen in ihren Kohlgarten ein, Und treten und wühlen herum in dem Feld: Die Eber die schieße, du Idgerheld!

## Eifersucht und Stolz.

Wohin so schnell, so kraus, so wild, mein lieber Bach?

Eilst bu voll Zorn dem frechen Bruder Idger nach?

Kehr' um, kehr' um, und schilt erst beine Müllerin Für ihren leichten, losen, kleinen Flattersinn.

Sahst du sie gestern Abend nicht am Thore stehn, Mit langem Halse nach der großen Straße sehn? Wenn von dem Fang der Idger lustig zieht nach Haus,

Da steckt kein sittsam Kind ben Kopf zum Fenster 'naus.

Geh, Bachlein, hin und sag' ihr das, boch sag' ihr nicht,

Horst du, kein Wort von meinem traurigen Gesicht;

Sag' ihr: Er schnist bei mir sich eine Pfeif' aus Rohr, und blast den Kindern schöne Tänz' und Lieder

vor.

## Erster Schmerz, letter Scherz.

Nun siß' am Bache nieder Mit deinem hellen Rohr Und blas' den lieden Kindern Die schönen Lieder vor.

Die Lust ist ja verrauschet, Das Leib hat immer Zeit: Nun singe neue Lieder Von alter Seligkeit.

Noch bluhn die alten Blumen, Noch rauscht der alte Bach, Es scheint die liebe Sonne Noch wie am ersten Tag. Die Fensterscheiben glänzen Im klaren Morgenschein, Und hinter ben Fensterscheiben Da sitt die Liebste mein.

Ein Idger, ein grüner Idger Der liegt in ihrem Urm — Ei, Bach, wie lustig du rauschest! Ei, Sonne, wie scheinst du so warm!

Ich will einen Strauß dir pflücken, Herzliebste, von buntem Rlee, Den sollst du mir stellen an's Fenster, Damit ich den Iäger nicht seh'.

Ich will mit Rosenblättern Den Mühlensteg bestreun: Der Steg hat mich getragen Zu dir, Herzliebste mein! Und wenn der stolze Ichger Ein Blattchen mir zertritt, Dann sturz', o Steg, zusammen Und nimm den Grünen mit!

Und trag' ihn auf dem Rücken In's Meer, mit gutem Wind, Nach einer fernen Insel Wo keine Madchen sind.

Herzliebste, das Vergessen, Es kommt dir ja nicht schwer — Willst du den Müller wieder? Vergist dich nimmermehr.

### Die liebe Farbe.

In Grün will ich mich kleiben, In grüne Thränenweiben: Mein Schaß hat's Grün so gern. Will suchen einen Inpressenhain, Eine Haibe voll grünem Rosmarein: Mein Schaß hat's Grün so gern.

Wohlauf zum frohlichen Jagen! Wohlauf burch Haid' und Hagen! Mein Schatz hat's Jagen so gern. Das Wild, das ich jage, das ist der Tod; Die Haide, die heiß' ich die Liebesnoth: Mein Schatz hat's Jagen so gern. Grabt mir ein Grab im Wasen, Deckt mich mit grünem Rasen: Mein Schaß hat's Grün so gern. Kein Kreuzlein schwarz, kein Blümlein bunt, Grün, alles grün so rings und rund! Mein Schaß hat's Grün so gern.

### Die bofe Farbe.

Sch mochte ziehn in die Welt hinaus, Hinaus in die weite Welt; Wenn's nur so grün, so grün nicht wär' Da draußen in Wald und Feld!

Ich möchte die grünen Blätter all Pflücken von jedem Zweig, Ich möchte die grünen Gräser all Weinen ganz todtenbleich.

Ach Grün, du bose Farbe bu, Was siehst mich immer an, So stolz, so keck, so schabenfroh, Mich armen weißen Mann? Ich möchte liegen vor ihrer Thur, In Sturm und Regen und Schnee Und singen ganz leise bei Tag und Nacht Das eine Wörtchen Abe!

Horch, wenn im Wald ein Jagdhorn ruft, Da klingt ihr Fensterlein, Und schaut sie auch nach mir nicht aus, Darf ich boch schauen hinein.

D binde von der Stirn dir ab Das grüne, grüne Band; Abe, Abe! und reiche mir Zum Abschied beine Hand!

# Blumlein Bergißmein.

Was treibt mich jeden Morgen So tief in's Holz hinein? Was frommt mir, mich zu bergen Im unbelauschten Hain?

Es blüht auf allen Fluren Blümlein Vergiß mein nicht, · Es schaut vom heitern Himmel Herab in blauem Licht.

Und soll ich's niedertreten, Bebt mir der Fuß zurück, Es fleht aus jedem Kelche Ein wohlhekannter Blick. Weißt du, in welchem Garten Blumlein Vergiß mein steht? Das Blumlein muß ich suchen, Wie auch die Straße geht.

'S ist nicht für Madchenbusen, So schon sieht es nicht aus; Schwarz, schwarz ist seine Farbe, Es paßt in keinen Strauß:

Hat keine grünen Blatter, Hat keinen Blutenbuft, Es windet sich am Boden In nächtig dumpfer Luft:

Wachst auch an einem Ufer, Doch unten fließt kein Bach, Und willst das Blumlein pflücken, Dich zieht der Abgrund nach: Das ist der rechte Garten, Ein schwarzer, schwarzer Flor, Darauf magst du dich betten — Schleuß zu das Gartenthor!

### Trodine Blumen.

Shr Blümlein alle, Die sie mir gab, Euch soll man legen Mit mir in's Grab.

Wie seht ihr alle Mich an so weh, Us ob ihr wüßtet, Wie mir gescheh'?

Ihr Blümlein alle, Wie welk, wie blaß? Ihr Blümlein alle, Wovon so naß? Uch, Thranen machen Nicht maiengrün, Machen tobte Liebe Nicht wieder blühn.

und Benz wird kommen, und Winter wird gehn, und Blümlein werden Im Grase stehn,

Und Blumlein liegen In meinem Grab, Die Blumlein alle Die sie mir gab.

Und wenn sie wandelt Um Hügel vorbei, Und benkt im Herzen: Der meint' es treu! Dann Blümlein, alle Heraus, heraus! Der Mai ist kommen, Der Winter ist aus.

# Der Muller und der Bach.

Der Muller.

Wo ein treues Herze In Liebe vergeht, Da welken die Lilien Auf jedem Beet;

Da muß in die Wolken Der Vollmond gehn, Damit seine Thranen Die Menschen nicht sehn;

Da halten die Englein Die Augen sich zu, und schluchzen und singen Die Seele zu Ruh.

#### Der Bach.

Und wenn sich die Liebe Dem Schmerz entringt, Ein Sternlein, ein neues, Am himmel erblinkt;

Da springen drei Rosen, Halb roth, halb weiß, Die welken nicht wieder, Aus Dornenreis.

Und die Englein schneiben Die Flügel sich ab Und gehn alle Morgen Zur Erbe hinab.

#### Der Muller.

Ach, Bächlein, liebes Bächlein, Du meinst es so gut: Uch, Bächlein, aber weißt du Wie Liebe thut? Ach, unten, da unten Die kühle Ruh! Ach Bachlein, liebes Bachlein, So singe nur zu.

# Des Baches Wiegenlied.

Gute Ruh, gute Ruh! Thu die Augen zu! Wadrer, du müder, du bist zu Haus. Die Treu' ist hier, Sollst liegen bei mir, Bis das Meer will trinken die Bächlein aus.

Will betten dich kühl Auf weichem Pfühl In dem blauen krystallenen Kämmerlein. Heran, heran Was wiegen kann, Woget und wieget den Knaben mir ein! Wenn ein Jagdhorn schallt Aus dem grünen Walb, Will ich sausen und brausen wohl um dich her. Blickt nicht herein, Blaue Blümelein! Ihr macht meinem Schläfer die Träume so schwer.

Hinweg, hinweg Von dem Mühlensteg, Bhses Mägblein, daß ihm dein Schatten nicht weckt! Wirf mir herein Dein Tüchlein fein, Daß ich die Augen ihm halte bedeckt!

Gute Nacht, gute Nacht! Bis alles wacht Schlaf' aus beine Freude, schlaf' aus bein Leid! Der Vollmond steigt, Der Nebel weicht, Und ber Himmel da oben, wie ist er so weit!

# Der Dichter, als Epilog.

Weil gern man schließt mit einer runden Zahl, Tret' ich noch einmal in den vollen Saal, Als lettes, fünf und zwanzigstes Gedicht, Als Epilog, der gern das Klügste spricht. Doch pfuschte mir der Bach in's Handwerk schon Mit seiner Leichenred' im nassen Ton. Aus solchem hohlen Wasserorgelschall Zieht jeder selbst sich besser die Moral; Ich geb' es auf, und lasse diesen Zwist, Weil Widerspruch nicht meines Amtes ist.

So hab' ich benn nichts lieber hier zu thun, Als euch zum Schluß zu wünschen, wohl zu ruhn. Wir blasen unsre Sonn' und Sternlein aus — Nun findet euch im Dunkel gut nach Haus, und wollt ihr traumen einen leichten Traum, So benkt an Mühlenrad und Wasserschaum, Wenn ihr die Augen schließt zu langer Nacht, Vis es den Kopf zum Drehen euch gebracht. Und wer ein Mädchen führt an seiner Hand, Der bitte scheidend um ein Liebespfand, Und giebt sie heute, was sie oft versagt, So sei des treuen Müllers treu gedacht Bei jedem Handedruck, bei jedem Kuß, Bei jedem heißen Herzensübersluß:

Geb' ihm die Liebe für sein kurzes Leid In eurem Busen lange Seligkeit!

# Johannes und Esther.

(Im Frühling zu lefen.)

# Christnacht.

Durch die Fenster seh' ich's flimmern, Grün und Gold und Kerzenschein, Zauchzend hör' ich durch die Laden Helle Kinderstimmen schrein.

Schmetternde Posaunen schallen Von dem Kirchenthurm herab: Lobt den Vater in der Hohe, Der der Welt das Kindlein gab!

Herz, mein Herz, wie bist so selig? Herz, mein Herz, und so allein? Unsrc Gaben, unsre Wünsche, Dürfen wir sie keinem weihn? Eine weiß ich wohl zu finden, Der ich vieles gonnen mag; Offen steht mir ihre Pforte, Und es kennt mich ihr Gemach;

Aber in dem stillen Hause Brennt kein festlich helles Licht, Und im schwarzen Wochenkleide Sitt sie da und freut sich nicht.

Ach, ihr ist er nicht geboren, Der in dieser selgen Nacht Freud' und Fried' und Wohlgefallen Hat zu uns herabgebracht.

Seine Liebe, seine Leiden Dringen nicht zu ihr hinein: über ihre zarte Seele Herrschet ein Gesetz von Stein.

# Gebet in der Christnacht.

D Liebe, die am Kreuze rang, D Liebe, die den Tod bezwang Für alle Menschenkinder, Gedenk' in dieser selgen Nacht, Die dich zu uns herabgebracht, Der Seelen, die dir fehlen!

D Liebe, die den Stern gesandt Hinaus in's ferne Morgenland, Die Konige zu rufen; Die laut durch ihres Boten Mund Sich gab den armen Hirten kund, Wie bist du still geworden? Noch eine fromme Hirtin liegt In blinden Schlummer eingewiegt Und träumt von grünen Bäumen. Singt nicht vor ihrem Fensterlein Ein Engel: Esther, laß mich ein, Der Heiland ist geboren?

### Bereinigung.

Wenn ich nur barf in beine Augen schauen, In beine klaren, treuen, frommen Sterne, So fühl ich weichen das geheime Grauen, Das Lied und Liebe halt in stummer Ferne.

Und unfre Herzen wollen sich begegnen In langen Blicken, die mit Thranen ringen, Und unfre Liebe will ein Engel segnen — Er schlägt um uns die weichen, warmen Schwingen.

Nach seinem Namen wag' ich nicht zu fragen, Noch nach dem Namen dessen, der ihn sendet; Ich darf ja wieder weinen, wieder klagen — Fürwahr, mich hat kein eitler Wahn geblendet! e \* #

# Die Passionsblume.

Hochgebenebeite Pflanze, Deren schöner Blüthenstern Uns in milbem, weißem Glanze Zeigt das Marterthum des Herrn; Voller Blüten seh' ich immer Dich vor ihrem Fenster stehn: Willst du denn, als eitler Schimmer, Nur in Farb' und Duft vergehn?

Ward dir kein geheimes Leben Unverwelklicher Natur Von dem Heiland eingegeben, Der dich pflanzt' in unfre Flur, Als ein Bild von seinen Leiden, Seinem bittern Liebestod, Daß daran wir sollen weiden Unsre Seel' in Lust und Noth? Hast du nicht in stillen Stunden, Heilge Blum', ihr zugehaucht Das Geheimniß von den Wunden, Von dem Dorn in Blut getaucht? Esther schläft, und Träume schließen Auf der reinen Seele Schrein: Laß aus deinem Sterne sließen Einen Strahl zu ihr hinein!

### Purim.

Was meint sie mit dem Uschenkleibe An diesem freudenreichen Tag, Wo alles gern in Sammt und Seide, In Gold und Steinen prangen mag?

Es schwimmt das festlich bunte Zimmer In hoher Kerzen Duft und Schein: Sie schleicht sich aus der Freude Schimmer Und steht am Fenster ganz allein.

Da legt sich, wie ein weißer Schleier, Des Mondes Strahl um ihr Gesicht, Und eine stille, tiefe Feier Aus ihren selgen Augen spricht. D war' ich aus den Truggestalten Der wilden, blinden Maskenlust, Und dürfte meine Hande falten Entlarvt im Tempel ihrer Brust!

# Vor ihrem Fenster.

Wie freut es mich, in dunkeln Abendstunden Vor deinem hellen Fenster still zu stehn! Den Vorhang sind' ich hoch hinaufgewunden, Frei darf mein Blick in seinen Himmel sehn.

Die Blumen, die sich an die Rahmen schmiegen, Umschlingen mir dein Bild mit ihrem Kranz, Und meines Obems Hauche überfliegen Mit trübem Nebelbuft der Scheiben Glanz.

Da sigest bu, so still und unbefangen, Das schone Haupt gestügt auf beinen Urm, und ich bin dir so nah mit Lust und Bangen, Mit meiner Wünsche ungestümen Schwarm. Du schauest her: es wissen beine Augen Vom süßen Zauber ihrer Blicke nicht, Wie meine sich aus ihnen trunken saugen, Und hell erglühen nur von ihrem Licht.

Du ahnest nicht, wie sich mein ganzes Leben Gleich einem Mond um beine Sonne breht, Der bald sich will auf stolzen Strahlen heben, Bald tief gebeugt in Thrånen untergeht.

Still, still, mein Herz! Was meint bein wildes Schlagen?
Schau über dich, ber Himmel ist nicht fern;
Und Flammen, die aus Sternen fallen, tragen Der Menschen Seufzer vor den Thron des Herrn.

# Die Lauberhutte.

Sei mir gegrüßt, du Holbe, In beinem grünen Zelt! Hier seh' ich erst dich blühen, Hier blühet beine Welt.

Mir ist's, als ob ich trate In ein gelobtes Land, Als hätten sich bie Schritte Der Zeiten umgewandt.

Entlaubt sind unfre Baume, Verblüht ist unser Feld: Hier seh' ich Lenz und Sommer Als Brüber froh gesellt. Der Herbst auch ist gezogen In dieses schone Haus und sucht für seine Früchte Sich Blumenstengel aus.

So prüfen Duft und Schimmer Wetteifernd ihre Macht, Es flammen hohe Kerzen Wie Sterne durch die Nacht,

Und aus den blanken Becken Steigt Weihrauch stolz empor: Da trauert manche Rose, Die ihren Duft verlor.

Du siehst mich an, Geliebte, Und mir versagt das Wort: Du wirst mich nicht verstehen An diesem Zauberort. Wie solltest du mir folgen In trübe, kalte Luft, Aus beinem Vaterlande Voll Gluth und Glanz und Duft?

### Der Perlenkranz.

Ein Kränzlein mocht' ich sehen Gewunden um bein Haupt, Nicht bunt von Sommerblumen, Nicht immer grün belaubt;

Von hellen, weißen Perlen Soll es geflochten sein, Durch deine schwarzen Locken Fließ' es wie Sternenschein.

Neige bein Haupt, du Liebe, Lds' auf bein langes Haar! Kennst du die Perlenkrone, Durchsichtig, wasserklar? Bebt Uhnung dir im Herzen? O glaube, was sie spricht. Laß auf bein Haupt mich weinen: Tauft benn die Thräne nicht?

#### Maria.

Maria möcht' ich dich begrüßen, Mein Herz hat stets dich so genannt. — Seh' ich ein klares Bächlein sließen, Set ich mich still an seinen Rand: Maria, rieseln seine Wogen, Maria, soll ihr Name sein; Ein weißes Täubchen kommt geflogen, Schwebt über mir im Sonnenschein.

Geliebte, hast bu nichts vernommen Wie Orgelton und Wasserfall? Der heilge Tordan kommt geschwommen Durch Berg und Meer mit Jubelschall. Der Geist des Herrn schwingt sein Gesieder Und ruft: Wo ist die Tochter mein? Tauch' in die Liebessluthen nieder: Maria soll bein Name sein!

# Un Johannes.

Aus beiner Brust hab' ich empor gesungen Berschwiegner Liebesflammen Luft und Schmerz, und von den Klangen fuhl' ich nun durchbrungen Mit tiefer Regung fast mein eignes Berg. Der Frühling naht: schon trägt man aus bem Hause Die Blumen an bas freie Tageslicht; und långer bleiben auch in ihrer Klause Die Winterbluthen meiner Muse nicht. Gebeihen muß bie Lenzluft ihnen geben Und junges Grun und frischen Knospenbrang, Auf baß sie sich befreunden mit bem Leben, und werben nach ber Leute Lob und Dank. So ziehn sie aus im Duft und Glanz bes Maien, Bekranzt mit schwarzem Leib und bunter Luft; und will ber Winter sie mit Schnee bestreuen, So fluchten sie zuruck in beine Bruft.

# Reiselieder.

J.

# Große Wanderschaft.

Wanbern, wanbern! Gestern bort und heute hier; Morgen, wohin ziehen wir ? Wanbern, wandern! Wist ihr wohl das Losungswort, Das die Welt treibt fort und fort? Wanbern, wanbern! Sehet Sonne, Mond und Sterne, Wie die wandern all so gerne! Wandern, wandern! Much bie Erbe macht sich auf Alle Jahr zum frischen Lauf. Wanbern, wanbern! Ei, so lag bas Sigen fein, Mensch, bu mußt boch hinterbrein! Wandern, wandern!

Kind und Jungling, Mann und Greis, Also heißt die Lebensreif'. Wandern, wandern! Ei, wie schone Rompanei! Fürstengunst und Frauentreu'! Wandern, wandern! Frau Fortuna führt uns an, Umor ist ber zweite Mann. Wandern, wandern! Auch die Musen konnt ihr sehn Ull' in Reiseschuhen gehn. Wandern, wandern! Mars fährt auf Aprillenwetter, Laune heißt bes Ruhmes Better. Wandern, wandern! Liebes Herz, so zieh nur mit, Halte wacker Schritt und Tritt! Wandern, wandern! Heute hier und morgen bort, Und zu Haus an jebem Ort. Wanbern, wanbern! Regen, Sturm und Sonnenschein,

Rebensaft und Gerstenwein.

Wandern, wandern!
Heute blond und morgen braun.
Ist mein Schätchen anzuschaun
Wandern, wandern!
Kalt und warm, und schlicht und kraus,
Bienenschwarm und Schneckenhaus.
Wandern, wandern!
Heut hab' ich bies Lied erdacht,
Worgen wird es ausgelacht.
Wandern, wandern!

# Wanderlieder eines rheinischen Hand= werksburschen.

#### 1. Auszug.

Ich ziehe so lustig zum Thore hinaus, Als ob's ein Spaß nur wär: Das macht, es wallt Feinliebchens Bild Gar helle vor mir her.

Da merk' ich bann im Herzen balb: Ich sei bort, ober hier, Ich gehe fort, ich kehre heim, Ich ziehe boch immer zu ihr.

Und wer zu seinem Liebchen reift, Dem wird kein Weg zu schwer, Der läuft bei Tag und läuft bei Nacht Und ruht sich nimmermehr. Und ob es regnet, ob es stürmt, Mir thut kein Wetter weh: Es hat mein Liebchen mir gesagt Ein freundliches Abe!

:1

# 2. Auf ber Lanbstraße.

Was suchen boch die Menschen all Zu Roß und auch zu Fuß? Das wandert hin und wandert her Zeitlebens ohn' Verdruß.

Die haben wohl kein Liebchen heim, Und auch ihr Herz dabei: Sie sehn mich an und wundern sich, Daß ich so langsam sei.

Ach, wer mit jedem, jedem Fuß, Den er setzt in die Welt hinein, Einen Schritt von seiner Liebsten thut, Der macht ihn gerne klein. Wer hat das Wandern doch erdacht? Der hatt' ein Herz von Stein; Und war' es es heut noch nicht bekannt, Ich ließ' es wahrlich sein.

#### 3. Ginfamteit.

Der Mai ist auf dem Wege, Der Mai ist vor der Thur: Im Garten, auf der Wiesen Ihr Blumlein kommt herfur!

Da hab' ich ben Stab genommen, Da hab' ich bas Bunbel geschnürt, Zieh' weiter und immer weiter, Wohin die Straße mich führt.

und über mir ziehen die Wögel, Sie ziehen in lustigen Reihn, Sie zwitschern und trillern und floten, Als ging's in den Himmel hinein. Der Wandrer geht alleine, Geht schweigend seinen Gang; Das Bündel will ihn brücken, Der Weg wird ihm zu lang.

Ja, wenn wir allzusammen So zogen in's Land hinein! Und wenn auch das nicht wäre, Konnt' Eine nur mit mir sein!

### 4. Bruberschaft.

Im Krug zum grünen Kranze Da kehrt' ich durstig ein: Da saß ein Wandrer drinnen Um Tisch bei kühlem Wein.

Ein Glas war eingegossen, Das wurde nimmer leer; Sein Haupt ruht' auf dem Bündel, Als war's ihm viel zu schwer.

Ich that mich zu ihm setzen, Ich sah ihm in's Gesicht, Das schien mir gar befreundet, Und bennoch kannt' ich's nicht. Da sah auch mir in's Auge Der fremde Wandersmann und füllte meinen Becher und sah mich wieder an.

Hei, was die Becher klangen, Wie brannte Hand in Hand: "Es lebe die Liebste deine, Herzbruder, im Vaterland!"

#### 5. Abenbreihn.

Guten Abend, lieber Mondenschein! Wie blickst mir so traulich in's Herz herein? Nun sprich, und laß dich nicht lange fragen, Du hast mir gewiß einen Gruß zu sagen, Einen Gruß von meinem Schaß.

"Wie sollt' ich bringen den Gruß zu dir? Du hast ja keinen Schatz bei mir: Und was mir da unten die Bursche sagen, Und was mir die Frauen und Mädchen klagen, Ei, das versteh' ich nicht".

Hast Recht, mein lieber Monbenschein, Du darsst auch Schätchens Bote nicht sein; Denn thatst du zu tief ihr in's Auge sehn, Du konntest ja nimmermehr untergehn, Schienst ewig nur für sie. Dies Liedchen ist ein Abendreihn, Ein Wandrer sang's im Vollmondschein; Und die es lesen bei Kerzenlicht, Die Leute verstehn das Liedchen nicht, Und ist doch kinderleicht.

#### 6. Morgen.

In die grüne Welt hinein Zieh' ich mit dem Morgenschein, Abendlust und Abendleid Hinter mir so weit, so weit!

Ei, wie roth beine Wangen sinb, Morgen, Morgen, süßes Kind! Blümlein weinten die ganze Nacht, Weil man dich zu Bett gebracht; Mittag kam, der stolze Ritter, Abend kam, der müde Schnitter, Keinen haben sie angeschaut, Haben still auf dich vertraut. Und nun bist du wieder da, Bist so freundlich, bist so nah! Und sie richten sich empor, Schütteln ab der Träume Flor. Wie sie wanken, wie sie beben, Scheu die trunknen Blicke heben! War's dein Kuß, der sie erweckte? War's ein Zephyr, ter sie neckte? Welcher Schrecken, welche Lust! Mund an Mund, und Brust an Brust!

Guten Morgen, guten Morgen! In die Winde alle Sorgen, Alle Thranen von den Wangen, Aus dem Herzen alles Bangen, Alles froh und alles frei, Ob's der erste Welttag sei!

Auch die kleinen Waldvöglein Wollen bei dem Feste sein, Lassen ihre Stimmlein klingen, Einen Gruß hinaufzusingen. Wist ihr, wer's am besten meint Mit dem jungen Himmelsfreund? Lerche sich zum Höchsten schwingt Und ihm grad' an's Herze sinkt. Lerche, Lerche, einen Gruß, Lerche, Lerche, Gruß und Kuß, Vimm sie mit dir von uns allen Und laß deine Stimme schallen, Wenn wir dich nicht mehr ersehn, Aus den lieben blauen Höhn!

Fischlein, Fischlein in dem See, Wird's da unten euch zu weh? Drang sein helles Rosenlicht Noch in eure Tiefe nicht? Ei so springt einmal heraus Uus dem düstern Wogenhaus, Schnappt von seinen Äugelein Einen Blick zu euch hinein, Und die Lampen von Krystall Zündet an mit seinem Strahl!

Morgenstund' hat Gold im Mund! Arme Wandrer, rings und rund, Auf und fort im Morgenschein, Wollt ihr reiche Leute sein!

# 7. Frühlingsgruß.

Du heller linder Abendwind, Flieg hin zu meinem Schatz geschwind, Es wird dich nicht verdrießen, und fächl' ihr sanft um Wang' und Kinn, Treib' beine jüngsten Düfte hin und sprich: Der Lenz läßt grüßen!

Die Laute nehm' ich von ber Wand Und schlinge drum ein grünes Band, Ein Böglein hört' ich schlagen; Es schlug: Wer bindet an mit mir Zu Lieb' und Sang ein Festturnier In grünen Rosenhagen? Wohl auf im hellen Mondenschein, Durch alle Gassen aus und ein, Mit Fiedeln und Schalmeien! Thut auf, thut auf die Fensterlein, Ihr Mägdlein, laßt den Frühling ein! Dürft euch vor ihm nicht scheuen.

Er ist ein wohlgezogner Gast, Ein Knäblein jung und blöbe fast, Auch etwas unerfahren: Nehmt Amorn ihm als Lehrer an, So wird er bald ein kluger Mann, Roch eh' er kommt zu Jahren.

Du heller linder Abendwind, Was meint zu dir das liebe Kind, Gefällt ihr deine Kunde? Gut' Nacht, gut' Nacht, die Fenster zu! Der neue Gast verlangt nach Ruh', Der Wächter bläst die Stunde.

7

# 8. Entschuldigung.

Wenn wir durch die Straßen ziehen Recht wie Bursch' in Saus und Braus, Schauen Augen, blau' und graue, Schwarz' und braun' aus manchem Haus.

Und ich lass' die Blicke schweisen Durch die Fenster hin und her, Fast als wollt' ich eine suchen, Die mir die allerliebste war'.

Und doch weiß ich, daß die eine Wohnt viel Meilen weit von mir, Und doch muß ich immer gucken Nach den schmucken Jungfern hier. Liebchen, woll' bich nicht betrüben Wenn dir eins die Kunde bringt, Und daß dich's nicht überrasche, Dieses Lied der Wandrer singt.

#### 9. Hier und bort.

Mein Liebchen hat gsagt: Dein Sang mir behagt! Ach, wenn ich doch selber Ein Lieb gleich war', Meinem Schätchen zu Ehr'!

Da wollt' ich mich schreiben Auf seidnes Papier, Und wollte mich schicken Per Post zu ihr. Flugs that sie erbrechen Das Briefchen so fein Und schaute schnurgrabe In's Herz mir hinein, Und sähe und hörte, Wie gut ich ihr bin, Und wie ich ihr diene Mit stetigem Sinn. Und Liebchen that sagen: Du thust mir behagen! Und sagte und sange Und spielte nur mich, Und trüge im Mund' und im Kops' und im Herzen Mich ewiglich.

Hatt' Gott mich gefragt Als die Welt er gemacht, So hått' ich ein Liebchen, Das wäre fein hier, Und wär' sie wo anders, So wär' ich bei ihr.

Dies Lied hat gesungen Ein Wandrer vom Rhein. Hier trinkt er das Wasser, Dort trank er den Wein.

# Des Postillions Morgenlied vor der Bergschenke.

Vivat, und in's Horn ich stoße! Vivat, wie so hell es klingt, Wenn es in der Morgenstunde Meinem Schatz ein Vivat bringt!

und die Peitsche knallt bazwischen, und die Rader rasseln drein, und die Funken und die Flammen Fliegen über Stock und Stein.

Bravo, bravo, braver Schwager! Ruft mir zu der Passagier: Mag er's loben und bezahlen, Liebste, aber 's gilt nur dir. Kann ich's mit dem Schwert nicht zeigen, Mit dem blanken Rittersporn, Hat mein Herz für seine Liebe Doch dies kleine runde Horn.

Wer's versteht, es klingt nicht übel, Frisch und scharf wie Morgenwind, und die Liebste, die ich meine, Ist kein schwächlich städtisch Kind.

In dem Wald ist sie geboren, Ist des Schenken Tochterlein, Klang der Becher, Zank der Zecher Mußt' ihr Wiegenliedchen sein.

In dem Walde steht die Schenke Einsam auf dem hochsten Berg, Durch den Schornstein blast die Here, Und im Keller wühlt der Zwerg. Aber sie, die flinke Dirne, Weiß mit Geistern umzugehn, Wenn ihr Schlüsselbund nur klappert Läßt kein Spuk sich weiter sehn.

Und wie trefflich kann sie bannen Geister auch von Fleisch und Bein, Die Berauschten, sei's von Liebe, Sei's von Bier und Branntewein.

Reiner wagt sich ihr zu nahe Weil den Zauberkreis er kennt, Der den kecken überspringer Zung' und Finger gleich verbrennt.

Aber freundlich und gesprächig Ist sie dem bescheidnen Gast, Und an ihrem Thor vorüber Rollt kein Wagen ohne Rast. Bravo, bravo, braver Schwager! Ruft mir zu der Passagier Gut gefahren, gut gehalten Bei der schmucken Dirne hier.

Mag er's loben und bezahlen, Liebste, aber 's gilt nur dir. Schone Schenkin, ach, ich dürste, Schenke, schenke Liebe mir!

Vivat, und in's Horn ich stoße, Und es muß geschieben sein! Vivat, und wie soll es schmettern Kehr' ich hier auf ewig ein!

# Der prager Musikant.

Mit der Fiedel auf dem Rücken, Mit dem Kappel in der Hand, Ziehn wir prager Musikanten Durch das weite Christenland.

Unser Schuspatron im Himmel Heißt der heilge Nepomuk, Steht mit seinem Sternenkranzel Mitten auf der prager Bruck.

Als ich da hinausgewandert, Hab' ich Reverenz gemacht, Ein Gebet ihm aus dem Kopfe Recht bedächtig hergesagt; Steht also in keinem Büchel Wie man's auf dem Herzen hat: Wanderschaft mit leerem Beutel Und ein Schäßel in der Stadt.

Wenn das Mabel singen konnte War's gezogen mit hinaus, Doch es hat 'ne heisre Kehle, Darum ließ ich es zu Haus.

Ei, da gab es nasse Augen, 'S war mir selbst nicht einerlei; Sprach ich: 'S ist ja nicht für ewig, Schönstes Nannerl, laß mich frei!

Und ich schlüpft aus ihren Armen, Aus der Kammer, aus dem Haus, Konnt' nicht wieder rückwärts schauen, Bis ich war zur Stadt hinaus.

#### 108

Da hab' ich bies Lied gesungen, Hab' die Fiedel zu gespielt Bis ich in den Morgenlüften Auf der Brust mich leicht gefühlt.

Manches Wöglein hat's vernommen: Flog' nur eins an Liebchens Ohr, Sang' ihr, wenn sie weinen wollte, Dieses frische Liedel vor!

Wenn ich aus der Fremde komme, Spiel' ich auf aus anderm Ton Abends unter ihrem Fenster: Schähel, Schähel, schläfst du schon?

Hoch geschwenkt den vollen Beutel, Das giebt eine Musika! 'S Fenster klirrt, es rauscht der Laden, Heilige Cacilia!

#### 109

All' ihr prager Musikanten, Auf, heraus mit Horn und Baß, Spielt den schönsten Hochzeitreigen! Morgen leeren wir ein Faß.

#### Gin Unbrer.

Wenn du wandelst auf der prager Brücken, Thut vor dir Sanct Nepomuk sich bücken, Und die Arme hebt er auf zum Segen Deiner schwarzen Schelmenaugen wegen.

Ach, wie soll man heut' ein Heilger werden, Wo's ein solches Mabel giebt auf Erben? Aus dem Himmel liefen Gottes Engel Um zu kussen beine Rosenwangel.

Und ich sollt' mit meiner armen Seelen Fort von dir mich in den Himmel qualen, Um von oben mit betrübten Blicken Grüße dir hinunter zuzunicken?

#### 111

Meiner Fiedel Saiten sind zersprungen Als ich dir das Abschiedslied gesungen. Sag', wie soll mein Herz doch diese Plagen, Ohne zu zerreißen, still ertragen?

## Die prager Musikantenbraut.

Und wißt ihr, wer mein Schäßel ist? Ein prager Musikant, Ein Musikant von feiner Kunst. In Baß und in Discant.

Und wist ihr, wo mein Schäßel ist, So wist ihr mehr als ich, Denn, weil er halt nicht schreiben kann, So benkt er nur an mich.

Und's Denken ist ein luftig Ding, Summt leis' in's Herz hinein; Woher es kommt, wohin es geht, Das muß errathen sein. Ei, kommst denn nimmermehr zur Ruh', Du Mustkantenblut? Ei, lernst denn nimmermehr verstehn Wie lieb's in Bohmen thut?

So zieh nur hin burch Stadt und Land, Mit dir Sanct Nepomuk, Der segne Fiedel dir und Baß Mit gutem Strich und Druck!

Und wo in Gottes weiter Welt Du klopfst an Thur und Thor, Find' offne Beutel überall Und ein geneigtes Ohr.

Die Måbel schaun dir in's Gesicht, Die Männer nach der Hand, Und einer und die andre spricht: Ein braver Musikant!

#### 114

Dann sing' ein Lied von beiner Braut, Die an der Moldau ist: Das klingt mir hell durch Mark und Bein, Und sagt mir, wo du bist.

Und sagt mir noch so mancherlei, Was schwer sich sagt im Reim, Und sagt mir: wann die Lerche kommt, Kehr' ich nach Bohmen heim.

#### Seefahrers Abschieb.

Die du sliegst in hohen Lüsten, Kleine Schwalbe, komm herab, Weil ich dir ein Wort im Stillen Unten zu vertrauen hab. Sollst mir eine Feder schenken Aus den schwarzen Flügeln dein, Will an meine Liebe schreiben: Herz, es muß geschieden sein!

Morgen fahr' ich auf bem Meere, Wind und Woge weiß, wohin, Und es fragen mich die Freunde, Was ich doch so traurig bin. Aber Wind und Woge sprechen Viel von Unbeständigkeit, Und der Sklave singt zum Ruder: Mächtig, mächtig ist die Zeit!

Sott, und soll ich untergehen, Sei es in dem tiefen Meer, Nur nicht in der Liebsten Herzen, Wo ich gern geborgen war. In dem stillen klaren Spiegel Male sich mein treues Bild, Wann um mich in Ungewittern Die emporte Woge schwillt.

Liebe, sieh, wie Well' auf Welle Ringt nach dem ersehnten Strand: Aber manche wird verschlungen, Eh' sie küßt das grüne Land. Wenn du an dem Ufer wandelst, Hüpft die Fluth nach deinem Fuß: Wogen hab' ich nur und Winde Dir zu schicken meinen Gruß.

Wann die fernen Hohen dammern Jauchzet alles nach dem Land: Nur zwei müde Augen bleiben Still dem Meere zugewandt.

#### 117

Wann die Segel wieder glänzen, Wann die Winde heimwärts wehn, Laßt mich auf dem Maste sigen: Liebe kann durch Wolken sehn.

## Schiff und Bogel.

Die Flüsse rauschen in das Meer Vorüber an Burgen und Städten, Die Winde blasen hinterher Mit lustigen Trompeten.

Die Wolken ziehen hoch voran, Wir Wdglein mitten brinnen, Und alles, was fliegen und singen kann Nur nach, nur mit uns, nur von hinnen!

Ich grüße dich, Schifflein! Wohin, woher, Mit dem flatternden goldenen Bande? "Ich grüße dich, Wöglein! In's weite Meer "ahr' ich hin aus dem engen Lande". "Au meine Segel sind geschwellt, Kein Berg ist mehr zu sehen: Ich hab' mein' Sach' auf den Wind gestellt, Der Wind läßt mich nicht stehen".

"Und willst du, Böglein, mit hinaus, Magst dich auf den Mastbaum stellen; Denn voll zum Sinken ist mein Haus Von glücklichen Gesellen."

"Sie tanzen und springen ben ganzen Tag, Und klimpern und spielen und trinken, Und wer nicht mehr tanzen und trinken mag, Seiner Nachbarin muß er winken."

Gesellen, die brauch' ich und such' ich nicht, Lieb Schifflein, ich kann ja noch singen; Dem Mastbaum war' ich ein boses Gewicht, Lieb Schifflein, ich habe ja Schwingen. Hoch über dem Segel, hoch über dem Mast, Wer will mir die Lust verwehren? Und halt deine wilde Gesellschaft Rast, So sollst du mich singen hören.

Und wer nicht ruhen und horchen mag, Gott gesegn' ihm die bessere Freude! So schwing' ich mich auf in den blauen Tag, In die goldene Sonnenweide.

So sing' ich meinen Jubelgesang Hinaus in alle vier Winde, Daß ihn mein und sein Lebelang Kein Schreiber und Drucker sinde!

# Reiselieder.

II.

Die Winterreise.

#### Bute Racht.

Fremd bin ich eingezogen, Fremd zieh' ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen Mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, Die Mutter gar von Ch'— Nun ist die Welt so trübe, Der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen Nicht wählen mit der Zeit: Muß selbst den Weg mir weisen In dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten Als mein Gefährte mit, Und auf den weißen Matten Such' ich des Wildes Tritt. Was soll ich långer weilen, Bis man mich trieb' hinaus? Laß irre Hunde heulen Vor ihres Herren Haus! Die Liebe liebt das Wandern, — Gott hat sie so gemacht — Von einem zu dem andern — Fein Liebchen, gute Nacht!

Wât' Schab' um beine Ruh,
Sollst meinen Tritt nicht hören —
Sacht, sacht die Thüre zu!
Ich schreibe nur im Gehen
Un's Thor noch: gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
Ich hab' an dich gedacht.

#### Die Wetterfahne.

Der Wind spielt mit der Wetterfahne Auf meines schönen Liebchens Haus: Da dacht ich schon in meinem Wahne, Sie psiff' den armen Flüchtling aus.

Er hått' es ehr bemerken sollen, Des Hauses aufgestecktes Schild, So hått' er nimmer suchen wollen Im Haus' ein treues Frauenbild.

Der Wind spielt drinnen mit den Herzen Wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut.

## Gefrorene Thranen.

Gefrorne Tropfen fallen Von meinen Wangen ab: Und ist's mir benn entgangen, Daß ich geweinet hab'?

Ei Thrånen, meine Thrånen, Und seid ihr gar so sau Daß ihr erstarrt zu Eise Wie kühler Morgenthau?

Und bringt doch aus der Quelle Der Brust so glühend heiß, Als wolltet ihr zerschmelzen Des ganzen Winters Eis.

## Erstarrung.

Ich such' im Schnee vergebens Nach ihrer Tritte Spur, Hier, wo wir oft gewandelt Selbander durch die Flur.

Ich will ben Boben kussen, Durchdringen Eis und Schnee Mit meinen heißen Thranen, Bis ich die Erde seh'.

Wo find' ich eine Blüte, Wo find' ich grünes Gras? Die Blumen sind erstorben, Der Rasen sieht so blaß. Soll denn kein Angedenken Ich nehmen mit von hier? Wenn meine Schmerzen schweigen, Wer sagt mir dann von ihr?

Mein Herz ist wie erfroren, Kalt starrt ihr Bild darin: Schmilzt je das Herz mir wieder, Fließt auch das Bild dahin.

#### Der Linbenbaum.

Um Brunnen vor dem Thore Da steht ein Lindenbaum: Ich träumt' in seinem Schatten So manchen süßen Traum:

Ich schnitt in seine Rinde So manches liebe Wort; Es zog in Freud' und Leide Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt' auch heute wandern Vorbei in tiefer Nacht, Da hab' ich noch im Dunkel Die Augen zugemacht: Und seine Zweige rauschten, Als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, Hier findst du beine Ruh'!

Die kalten Winde bliesen Mir grad' in's Angesicht, Der Hut flog mir vom Kopfe, Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde Entfernt von jenem Ort, Und immer hor' ich's rauschen: Du fandest Ruhe dort!

#### Die Post.

Won der Straße her ein Posthorn klingt: Was hat es, daß es so hoch aufspringt, Mein Herz?

Die Post bringt keinen Brief für dich: Was brängst du benn so wunderlich, Mein Herz?

Nun ja, die Post kommt aus der Stadt, Wo ich ein liebes Liedchen hatt', Mein Herz!

Willst wohl einmal hinübersehn und fragen, wie es bort mag gehn, Wein Herz?

## Wafferfluth.

Manche Thran' aus meinen Augen Ist gefallen in den Schnee; Seine kalten Flocken saugen Durstig ein das heiße Weh.

Wann die Gräser sprossen wollen Weht daher ein lauer Wind, Und das Eis zerspringt in Schollen, Und der weiche Schnee zerrinnt.

Schnee, du weißt von meinem Sehnen, Sag mir, wohin geht dein Lauf? Folge nach nur meinen Thranen, Nimmt dich bald das Bachlein auf. Wirst mit ihm die Stadt durchziehen, Muntre Straßen ein und auß: Fühlst du meine Thranen glühen, Da ist meiner Liebsten Haus.

#### Auf bem Fluffe.

Der du so lustig rauschtest, Du heller wilder Fluß, Wie still bist du geworden, Giebst keinen Scheibegruß.

Mit harter, starrer Rinde Hast du dich überdeckt, Liegst kalt und unbeweglich Im Sande hingestreckt.

In beine Decke grab' ich Mit einem spißen Stein Den Namen meiner Liebsten Und Stund' und Tag hinein: Den Tag des ersten Grußes, Den Tag an dem ich ging; Um Nam' und Zahlen windet Sich ein zerbrochner Ring.

Mein Herz, in diesem Bache Erkennst du nun dein Bild? Ob's unter seiner Rinde Wohl auch so reißend schwillt

#### Růđbliđ.

Es brennt mir unter beiben Sohlen, Tret' ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich mocht' nicht wieder Athem holen, Bis ich nicht mehr die Thürme seh'.

Hab' mich an jedem Stein gestoßen, So eilt' ich zu der Stadt hinaus; Die Krähen warfen Bäll' und Schloßen Auf meinen Hut von jedem Haus.

Wie anders hast du mich empfangen, Du Stadt der Unbeständigkeit! An deinen blanken Fenstern sangen Die Lerch' und Nachtigall im Streit. Die klaren Kindenbaume blühten, Die klaren Rinnen rauschten hell, und ach, zwei Mädchenaugen glühten! — Da war's geschehn um dich, Gesell!

Rommt mir der Tag in die Gedanken, Möcht' ich noch einmal rückwärts sehn, Möcht' ich zurücke wieder wanken, Vor ihrem Hause stille stehn.

## Der greise Ropf.

Der Reif hatt' einen weißen Schein Mir über's Haar gestreuet: Da meint' ich schon ein Greis zu sein Und hab' mich sehr gefreuet.

Doch bald ist er hinweggethaut, Hab' wieder schwarze Haare, Daß mir's vor meiner Jugend graut — Wie weit noch bis zur Bahre!

Vom Abendroth zum Morgenlicht Ward mancher Kopf zum Greise: Wer glaubt's? Und meiner ward es nicht Auf dieser ganzen Reise!

#### Die Rrahe.

Eine Krähe war mit mir Aus der Stadt gezogen, Ist dis heute für und für Um mein Haupt geflogen.

Rrahe, wunderliches Thier, Willst mich nicht verlassen? Meinst wohl bald als Beute hier Meinen Leib zu fassen?

Nun, es wird nicht weit mehr gehn An dem Wanderstabe. Krähe, laß mich endlich sehn Treue bis zum Grabe!

#### Lette Soffnung.

Hier und da ist an den Baumen Noch ein buntes Blatt zu sehn, und ich bleibe vor den Baumen Oftmals in Gedanken stehn;

Schaue nach dem einen Blatte, Hänge meine Hoffnung bran; Spielt der Wind mit meinem Blatte, Zittr' ich, was ich zittern kann;

Ach, und fällt das Blatt zu Boden, Fällt mit ihm die Hoffnung ab, Fall' ich selber mit zu Boden, Wein' auf meiner Hoffnung Grab.

#### Im Dorfe.

Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, Die Menschen schnarchen in ihren Betten, Träumen sich manches, was sie nicht haben, Thun sich im Guten und Argen erlaben: Und Morgen früh ist alles zerflossen. — Ie nun, sie haben ihr Theil genossen Und hossen, was sie noch übrig ließen Doch wieder zu sinden auf ihren Kissen.

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde, Laßt mich nicht ruhn in der Schlummerstunde! Ich bin zu Ende mit allen Ardumen — Was will ich unter den Schläfern saumen?

## Der sturmische Morgen.

Wie hat der Sturm zerrissen Des Himmels graues Kleid! Die Wolkenfetzen flattern Umher in mattem Streit.

Und rothe Feuerflammen Ziehn zwischen ihnen hin. Das nenn' ich einen Morgen So recht nach meinem Sinn!

Mein Herz sieht an dem Himmel Gemahlt sein eignes Bild — Es ist nichts als der Winter, Der Winter kalt und wild!

#### Tåuschung.

Ein Licht tanzt freundlich vor mir her, Ich folg' ihm nach die Kreuz und Quer, Ich folg' ihm gern, und seh's ihm an Daß es verlockt den Wandersmann. Uch, wer wie ich so elend ist Gibt gern sich hin der bunten List, Die hinter Eis und Nacht und Graus Ihm weist ein helles, warmes Haus, und eine liebe Seele drin — Nur Täuschung ist für mich Gewinn!

## Der Begweiser.

Was vermeid' ich denn die Wege Wo die andern Wandrer gehn, Suche mir versteckte Stege Durch verschneite Felsenhohn?

Habe ja doch nichts begangen Daß ich Menschen sollte scheun — Welch ein thörichtes Verlangen Treibt mich in die Wüstenein?

Weiser stehen auf ben Straßen, Weisen auf die Städte zu, Und ich wandre sonder Maßen, Ohne Ruh', und suche Ruh'.

#### 145

Einen Weiser seh' ich stehen Unverrückt vor meinem Blick; Eine Straße muß ich gehen, Die noch keiner ging zurück.

## Das Wirthshaus.

Auf einen Tobtenacker Hat mich mein Weg gebracht. Allhier will ich einkehren: Hab' ich bei mir gebacht.

Ihr grünen Tobtenkränze Könnt wohl die Zeichen sein, Die mübe Wandrer laden In's kühle Wirthshaus ein.

Sind benn in diesem Hause Die Kammern all besetzt? Bin matt zum Niedersinken Und tödtlich schwer verlett.

#### 147

Doch weisest du mich ab? Nun weiter benn, nur weiter Mein treuer Wanderstab!

## Das Frelicht.

In die tiefsten Felsengründe Lockte mich ein Irrlicht hin: Wie ich einen Ausgang finde, Liegt nicht schwer mir in dem Sinn.

Bin gewohnt das irre Gehen, 'S führt ja jeder Weg zum Ziel: Unsre Freuden, unsre Wehen, Alles eines Irrlichts Spiel!

Durch des Bergstroms trockne Rinnen Wind' ich ruhig mich hinab — Jeder Strom wird's Meer gewinnen, Jedes Leiden auch ein Grab.

## Rast.

Nun merk' ich erst, wie müd' ich bin, Da ich zur Ruh' mich lege; Das Wandern hielt mich munter hin Auf unwirthbarem Wege.

Die Füße frugen nicht nach Rast: Es war zu kalt zum Stehen, Der Rücken fühlte keine Last: Der Sturm half fort mich wehen.

In eines Köhlers engem Haus Hab' Obbach ich gefunden; Doch meine Glieber ruhn nicht aus, So brennen ihre Wunden. Auch du, mein Herz, im Kampf und Sturm So wild und so verwegen, Fühlst in der Still' erst deinen Wurm Mit heißem Stich sich regen!

## Die Mebensonnen.

Drei Sonnen sah' ich am Himmel stehn, Hab' lang' und fest sie angesehen, Und sie auch standen da so stier Als könnten sie nicht weg von mir. Ach, meine Sonnen seid ihr nicht! Schaut andren doch in's Angesicht! Ia, neulich hatt' ich auch wohl brei: Nun sind hinab die besten zwei. Ging' nur die dritt' erst hinterdrein! Im Dunkel wird mir wohler sein.

## Frühlingstraum.

Ich träumte von bunten Blumen, So wie sie wohl blühen im Mai, Ich träumte von grünen Wiesen, Von lustigem Vogelgeschrei:

Und als die Hähne krähten, Da ward mein Auge wach; Da war es kalt und finster, Es schrieen die Raben vom Dach.

Doch an ben Fensterscheiben Wer mahlte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den Träumer, Der Blumen im Winter sah? Ich träumte von Lieb' um Liebe, Von einer schönen Maid, Von Herzen und von Küssen, Von Wonn' und Seligkeit:

Und als die Hähne krähten, Da ward mein Herze wach; Nun sig' ich hier alleine Und benke dem Traume nach.

Die Augen schließ' ich wieder, Noch schlägt das Herz so warm. Wann grünt ihr Blätter am Fenster? Wann halt ich dich, Liebchen, im Arm?

## Ginsamfeit.

Wie eine trübe Wolke Durch heitre Lüfte geht Wann in der Tanne Wipfel Ein mattes Lüftchen weht:

So zieh' ich meine Straße Dahin mit trägem Fuß, Durch helles, frohes Leben, Einsam und ohne Gruß.

Ach, daß die Luft so ruhig! Ach, daß die Welt so licht! Als noch die Stürme tobten, War ich so elend nicht.

### Muth.

Fliegt der Schnee mir in's Gesicht Schüttl' ich ihn herunter: Wenn mein Herz im Busen spricht, Sing' ich hell und munter;

Hore nicht was es mir sagt: Habe keine Ohren; Fühle nicht was es mir klagt: Klagen ist für Thoren.

Lustig in die Welt hinein Gegen Wind und Wetter! Will kein Gott auf Erden sein, Sind wir selber Gotter.

#### Der Leiermann.

Drüben hinterm Dorfe Steht ein Leiermann, Und mit starren Fingern Dreht er was er kann.

Baarfuß auf dem Eise Schwankt er hin und her, Und sein kleiner Teller Bleibt ihm immer leer.

Reiner mag ihn hören, Reiner sieht ihn an, Und die Hunde brummen Um den alten Mann, Und er läßt es gehen, Alles, wie es will, Dreht, und seine Leier Steht ihm nimmer still.

Wunderlicher Alter, Soll ich mit dir gehn? Willst zu meinen Liedern Deine Leier drehn?

## Reiselieder.

III.

Wanderlieber.

## Der emige Jude.

Ich wandre sonder Rast und Ruh', Mein Weg führt keinem Ziele zu, Fremd bin ich in jedwedem Land Und überall doch wohlbekannt.

Tief in dem Herzen klingt ein Wort, Das treibt mich fort von Ort zu Ort, Ich spräch's nicht aus, nicht laut, nicht leif', Sollt' ewge Ruh' auch sein der Preis.

I.

11

1000000

Es warmt mich nicht ber Sonne Licht, Des Abends Thau, ber kühlt mich nicht; Ein lauer Nebel hüllt mich ein In ewig gleichen Dammerschein.

Kein Mensch sich je zu mir gesellt, Es lacht kein Blick mir in der Welt, Kein Vogel singt auf meinem Pfad, Ob meinem Haupte rauscht kein Blatt.

So zieh' ich Tag und Nacht einher, Das Herz so voll die Welt so leer; Ich habe alles schon gesehn Und darf doch nicht zur Ruhe gehn.

Vom Felsen stürzt der Wasserfall, Fort schäumt der Fluß im tiefen Thal, Er eilt so froh der ew'gen Ruh', Dem stillen Oceane zu. Der Abler schwingt sich durch die Luft, Verschwebend in des Üthers Duft, Hoch in den Wolken steht sein Haus, Auf Alpenspisen ruht er aus.

Der Delphin durch die Fluthen schweift, Wenn in die Bucht der Schiffer läuft, Und nach dem Sturm im Sonnenschein Schläft er auf Wellenspiegeln ein.

Die Wolken treiben hin und her, Sie sind so matt, sie sind so schwer; Da stürzen rauschend sie herab, Der Schoß der Erde wird ihr Grab.

Der mübe Wandrer dieser Welt, Ein sicher Ziel ist ihm gestellt; Was klagt er ob des Tages Noth? Vor Nacht noch holt ihn heim der Tod.

#### 164

D Mensch, der du den Lauf vollbracht Und gehest ein zur kühlen Nacht, Bet', eh' du thust die Augen zu, Für mich um eine Stunde Ruh'!

## Der Mondsüchtige.

Du bleicher Mann da droben Siehst wieder so mürrisch aus: Bist wohl recht unzufrieden Mit beinem luftigen Haus?

Hor' Freund, wir wollen tauschen: Ich geh' und raume bir Für diesen kühlen Abend Mein warmes Lager hier.

Dafür sollst du mich heben In deinen Mond hinauf, Mich mit ihm wandeln lassen Den hellen Himmelslauf. Will auch auf beiner Warte Ganz mäuschenstille stehn Und nach der bosen Erde Nicht viel herunter sehn,

Will keinen Dieb verrathen, Will stdren kein liebendes Paar: Nur eines mocht' ich sehen, Und das recht hell und klar.

Dir, Mond, will ich's vertrauen: Es ist die Liebste mein, Die ich beschauen mochte In deinem goldnen Schein.

Sie wohnet in der Ferne, Blickt oft empor zu dir; Du guckst im Weltgetsimmel Wohl kaum einmal nach ihr. Ich wollt' sie besser sinden, Ich kenn' ihr Fensterlein, Durch Laden, Glas und Gitter Schlüpft ich zu ihr hinein.

Hinein in ihre Kammer Mit aller Strahlen Fluth! — Wo ist der Mond geblieben? Der Himmel auf Erden ruht.

## Der Apfelbaum.

Was druckst du so tief in die Stirn den Hut? Wohin so früh, du junges Blut? "Herr Thürmer, schließt nur auf das Thor! Ich hab' eine lange Reise vor." Und also ging's zur Stadt hinaus, Es hielt der Mond am Himmel Haus, Wohl über die Brücke, wohl über den See: Da wurde dem Wandrer so wunderweh. Es rauschten die Zweige vom User her, Und sie rauschten so tief und sie rauschten so schwer: "Wer schüttelt die Zweige? Es weht ja kein Wind, Und es spielen um's Haupt mir die Lüste lind." Da gab es im See einen plätschernden Schall, Uls hätt' es gethan einen schweren Fall. "Herzliebste, das muß von dem Baume sein, Den ich habe gepflanzt in dem Garten dein. Die schönen Üpfel, so roth, so rund, Nun liegen sie unten im kalten Grund!"

#### Die Baume.

Grüne Bäume, kühle Schatten, In den Wäldern, auf den Matten, Seid dem Wandrer immer hold! Wollt an seine Straß' euch stellen, Flüsternd euch ihm zugesellen In des Mittags schwüler Glut!

Hat bas Stadtthor mich empfangen, Such' ich wieder mit Verlangen Nach dem ersten grünen Baum, Der mit seinen frischen Zweigen Mir den rechten Weg will zeigen Zu dem kühlen Labewein. Euch begrüß' ich auch, ihr Linden, Mag euch gern auf Märkten finden Dicht und kugelrund belaubt. In des Abends Feierstunde Führt mich die gewohnte Runde Immer zu den Bäumen hin.

Vöglein in den Wipfeln singen, Und die Funkenwürmchen schwingen Ihre Lichter in dem Grün; Unten wollen sich ergehen, Die im Dunkel sich verstehen Besser als im Sonnenschein.

Heim in meines Mädchens Garten Grünen Bäume vieler Arten, Doch vor allen preiß' ich dich, Baum, in dessen glatten Rinden Unsre Namen sind zu sinden Und ein flammend Herz darum. Haben oft dabei gesessen Und des Scheidens gar vergessen, Meinend, daß wir wären eins, Wenn wir so in eins verschlungen, So von einem Brand durchbrungen Unsre beiden Namen sahn.

## Seimtehr.

Vor der Thure meiner Lieben Häng' ich auf den Wanderstab, Was mich durch die Welt getrieben, Leg' ich ihr zu Füßen ab.

Wanberlustige Gebanken, Die ihr flattert nah und fern, Fügt euch in die engen Schranken Ihrer treuen Urme gern!

Was uns in der weiten Ferne Suchen hieß ein eitler Traum, Zeigen uns der Liebe Sterne In dem traulich kleinen Raum. Schwalben kommen hergezogen — Setzt euch, Wöglein, auf mein Dach! Habt euch mübe schon geflogen, Und noch ist die Welt nicht wach;

Baut in meine Fensterräumen Eure Häuschen weich und warm! Singt mir zu in Morgenträumen Wanderlust und Wanderharm!

## Der Wandrer in Wälschland.

In dem lichten Sonnenschein, Durch den immergrünen Hain, Wandrer, wie so eilig? Lerche ruft: Schau' um dich her, Rechts und links, und kreuz und quer, Kennst die bunten Boten?

Mandelblüth' das Beilchen grüßt: Uch, gar lange Zeit es ist, Daß sie sich nicht sahen! Mit den Grüßen, mit dem Duft Flattert Zephyr durch die Luft, Froh der süßen Beute. In dem Ginster, an dem Quell, Horch, wie's da so flink und hell Auf und nieder raschelt! Halt, Lacertchen, laß mich sehn, Wie der Sonnenstrahl so schön Spielt auf beinem Rücken!

Nachtigall ist auch babei, Doch noch etwas blod' und scheu Sucht sie stille Plaze; Und was einzeln flog hinein, Fliegt bald paarweis aus bem Hain Mit Gesang und Girren.

Amor, nun brich auf in Eil Mit dem Bogen, mit dem Pfeil, Mit dem ganzen Heere! Zum Versteck, zum überfall Lauben sich die Hecken all, Kleiner, scharfer Schütze!

# Ländliche Lieber.

I.

I. 12

## Låndlicher Reigen.

#### Schnitter.

Ich hab' ein Herz verloren Wohl in dem grünen Mai, Und keine will mir sagen, Wo's nun geblieben sei.

Ihr schmucken Dirnen alle, Nun eine hat es doch, Und habt ihr's nicht gefunden, So liegt's im Grase noch;

Und wenn es liegt im Grase, So liegt's auf kühler Streu, Und wann ihr maht die Wiesen, So schneibet's nicht entzwei.

#### Schnitterin.

Ich hab' ein Herz gefunden Wohl in dem Mond April, Wo alle Narren wandern; Einen Narren ich nicht will:

Drum will ich's weiter schicken Bis daß es wird gescheit, Und kommt es klug zurücke, Zum Lieben ist's immer noch Zeit.

#### Schnitter.

Ich hab' ein Herz begraben Wohl im Decemberschnee, Und wenn das Eis zerrinnet, So fällt es in den See;

und schwimmet auf und nieder, und hüpfet her und hin, Bis es in's Netz gesprungen Der schönsten Fischerin.

#### Schnitterin.

Ich hab' manch Herz gefangen Wohl in dem Erntetanz: All' Jahr ein frisches Herzchen! All' Jahr ein frischer Kranz!

Und wem das nicht behaget, Der seh' dem Tanze zu; So mag er's Herz behalten, Dazu auch ganze Schuh'.

## Höhen und Thaler.

Mein Mabchen wohnt im Niederland, und ich wohn' auf der Hoh, und daß so steil die Berge sind, Das thut uns beiden weh.

Ach Felsen, ihr hohen Felsen ihr, Wozu seid ihr doch da? Wenn's überall fein eben wär', So wär' mein Schaß mir nah'.

Der Vater spricht: Bleib' hier, mein Sohn, Und bring bein Weib herauf; Das Mådchen spricht: Es kann nicht sein, Mein Haus ich nicht verkauf. Ach Felsen, ihr hohen Felsen ihr, Wenn ihr boch sanket ein! Dann war' der Streit ja gleich vorbei Und's Mädchen ware mein.

### Tanglieb.

Aus dem tiefen stillen Grund Klingen die Schalmeien. Sie tanzen wohl auf grünem Rund Im Schatten der kühlen Maien.

Alle Weisen kenn' ich ja, Kann sie pfeisen und singen; Schon ist es mir als war' ich ba, Wo sie hüpfen und schweben und springen.

Meine Sohlen heben sich, Und mein Herz wird munter. Uch, liebes Kind, und säh' ich dich, Ich spränge von oben hinunter. Wenn ein andrer Bursch dich dreht, Laß dich nicht verdrehen! Dein Köpfchen, wenn das fest nicht steht, Wie soll mein Wort denn stehen?

Und wenn eine Nadel dir Abfällt aus dem Mieder, Das giebt in's Herz zehn Stiche mir, Die heilt kein Balsam wieder.

### Der Dhrring.

Mein Bursch einen Ring in's Ohr mir hing, Als nach der bosen Stadt er ging — Ach, wären's zwei gewesen! Er sprach: Du sollst ein Schlößchen sein, Laß mir kein Schmeichelwort hinein! Ach, wären's zwei gewesen!

Die Schmeichler gehn zum offnen Ohr Und reden ihm viel Süßes vor — Uch, hatt' ich nur zwei Schlösser! Und Bittres auch noch hinterher, Das macht das Herz mir centnerschwer — Uch, hatt' ich nur zwei Schlösser! Sie sagen mir: mein Liebster sei Mir wie ein Schmetterling getreu — Ach, hått' ich gar kein Schlößchen! Dann flög's herein zu einem Ohr Und gleich hinaus zum andern Thor — Ach, hått' ich gar kein Schlößchen!

### Des Jägers Weib.

Den Kopf gestüßt auf meinen Arm Steh' ich am Fensterlein — Die Stirn wird mir so schwer und warm, Es schläft der Arm mir ein.

Weit, weit herunter von den Hohn Hallt einer Büchse Knall, Und wenn die Lüft' in's Ohr mir wehn, Klingt mir's wie Hornerschall.

Uch, solltest du so fern noch sein In dieser kalten Nacht? Und weißt doch, bin ich hier allein, Wie bang' mich alles macht. Ich wage kaum den Kopf zu drehn, Die Kammer ängstet mich, Und sollt' ich nach der Thüre sehn, Ich glaub', ich sähe dich.

Die Büchsen hängen hinter mir und schlagen an die Wand: Ist es der Zug des Fensters hier? Ist's eine Geisterhand?

So starr' ich in den Wind hinaus Und friere was ich kann, Und überläuft mich dann ein Graus, Stimm' ich ein Liedchen an;

Das treibt die Grillen in die Luft und macht die Brust mir leicht, Wenn's wiederhallt von Kluft zu Kluft, Von Berg zu Berge steigt.

#### 190

Doch, Liebster, dringt zu Ohren dir Einmal der helle Klang, Glaub' nicht, es sei das Herze mir So froh, wie mein Gesang.

# Das Hirtenfeuer in der romischen Ebene.

Birt.

Ube, abe, Geliebte, Und reich mir beine Hand! Ich treibe meine Heerbe Hinab in's Niederland.

Die Saaten sind gemähet, Das Stoppelfeld ist frei: Laß uns mit blauem Bande Verknüpfen Lieb' und Treu';

Ich trag' es auf dem Hute, Du trägst es auf der Brust; Und pocht dein Herz dagegen, Ich fühl's in banger Lust. Schaust du herab vom Berge Wohl in der dunkeln Nacht, Tief unten brennt ein Feuer, Wo dein Geliebter wacht;

und höher schlägt die Lohe, und heller glüht der Schein: Dann denk', es ist sein Herze, Das will hier oben sein.

#### Hirtin.

Abe, abe, Geliebter! Wie zeig' ich dir mein Herz? In enger, stiller Kammer Verschließt es Lust und Schmerz.

Und schau' ich aus dem Fenster Hinab in's weite Feld, Du sindest keine Thrane, Die dort hinunterfallt

#### 193

Ich seh' ein Feuer brennen Wohl in der dunkeln Nacht: Gesegnet sei die Stätte, Wo mein Geliebter wacht!

und höher schlägt die Lohe, und heller glüht der Schein, Ich wieg' auf seinen Flammen Ull meine Sorgen ein.

Laß nicht ben Brand erlöschen, Geliebter, eh' es tagt: Kann ich ben Schlaf nicht sinden, Kürzt mir bein Licht die Nacht.

# Daffelbe noch einmal.

Die Abendnebel sinken Hernieder kalt und schwer, Und Todesengel schweben In ihrem Dampf umher.

Gehüllt in meinem Mantel, Den Spieß an's Herz gebrückt Schau' ich empor zum Berge Und träume mich beglückt.

Er steigt so grün und helle Hervor aus grauem Duft, Wie eine Zauberinsel In wogenblauer Luft. Der letzte Strahl der Sonne Ruht sich auf ihm so gern, Mit seinem ersten Schimmer Grüßt ihn der Abendstern.

Er trägt ein kleines Hüttchen, Ich seh's von unten kaum, Und vor der Hüttenthüre Blüht ein Citronenbaum;

Darunter sist ein Mabchen, Die Spindel in der Hand, Und spinnt und sinnt und schauet Herab in's ebne Land.

Es lobert helles Feuer Hier unten in der Nacht, Das ihr die Stätte weise Wo ihr Geliebter wacht.

#### 196

Mein gellend Hifthorn richt' ich Hoch in die Luft empor, Die Wiederhalle tragen Den Klang zu ihrem Ohr.

Und ist das Horn verklungen, Und glimmt das Feuer aus, Geliebte, geh' und pflücke Mir einen Blumenstrauß;

Und wirf ihn von der Höhe Mit einem Gruß herab, Dann tragen schnelle Winde Ihn auf mein frisches Grab.

# Ländliche Lieber.

II.

# Der Berghirt.

Wenn auf dem hochsten Fels ich steh', In's tiefe Thal hernieder seh' und singe:

Fern aus dem tiefen dunkeln Thal Schwingt sich empor der Wiederhall Der Klüfte.

Je weiter meine Stimme bringt, Ze heller sie mir wiederklingt Von unten.

Mein Liebchen wohnt so fern von mir, Drum sehn' ich mich so heiß nach ihr Hinüber!

Viel steile Berge vor mir stehn, Die Flüsse schäumend sich ergehn Im Thale. Der Aar sich in die Wolken schwingt, Die Gemse durch die Klüfte springt Hinüber!

Die Wolken ruhen auf der Hoh', Und durch die Nebel glänzt der Schnec Der Gipfel.

Te stolzer mir mein Madchen thut, Te höher steigt empor mein Muth In Liebe.

Ein Glockchen klingt im stillen Thal, Die Essen rauchen überall Im Dorfe.

Ach, Madchen, Madchen, nimm mich balb! Es ist so dd', es ist so kalt Hier oben.

## Liebesaufruf.

Mun ist dein kleines Fensterlein Wohl wieder aufgethaut? Lieb Dirnel, hab' so manches Mal Im Winter 'nach geschaut.

Warn dicke weiße Blumen vor, Ich konnte dich nicht sehn; So mußt' ich über Eis und Schnee Betrübt nach Hause gehn.

Da hab' ich auf dem kalten Weg An dich recht warm gedacht, Hab' deinen lieben Namen laut Genannt bei Tag und Nacht. Wenn ich so oft gebetet hått' Die ganze Winterzeit, Als dein gedacht in einem Tag, Ich wäre benedeit.

Ob's Lieben wohl was Boses ist? Die Vdglein thun's uns vor, Und schwingen doch mit Sang und Klang Zum Himmel sich empor.

So zieh' ich aus zur Maienzeit Auf grüne Liebeslust! Ist's Fensterlein erst aufgethaut, Wird's warm auch um die Brust.

### Ergebung.

Bin gefahren auf bem Wasser, Hab' kein Ruber eigetaucht; Hab' das Lieben ausgelernet, Keinen Lehrer je gebraucht.

Gestern fuhr ich auf den Wasser, Heute sit; ich auf dem Sand; Gestern hatt' ich noch ein Dirnel, Heut hatt's mir den Korb gesandt:

Und nun ich im Trocknen sige, Sing' ich mir ein Lied bazu, Und als ich mein Dirnel küßte, Hatt' ich zum Gesang nicht Ruh'. Daß es ist im Walde schattig, Seht, das macht der Baume Laub; Und daß ich ein Liedchen singe, Seht, das macht, mein Schat ist taub.

Willst nicht hören, wirst wohl fühlen, Wenn's zum Ündern ist zu spat. Kind, wach auf, wach auf und horche! über Nacht kömmt guter Rath.

Bin zu dir so oft gegangen In der Nacht durch Eis und Schnee, Hab' vor deiner Thur gesungen, Wind und Wetter that nicht weh.

Blieb das Fenster auch verschlossen, Hat kein Lied mich doch gereut: Meine Saiten sind gesprungen, 'S ist das letzte Liedel heut.

## Sågers Lust.

Es lebe, was auf Erden Stolzirt in grüner Tracht, Die Wälder und die Felder, Die Jäger und die Jagd!

Wie lustig ist's im Grünen Wenn's helle Jagdhorn schallt, Wenn Hirsch' und Rehe springen, Wenn's blist und dampft und knallt!

Ich hab' mir schwarz gesenget Das rechte Augenlied: Was thut's, da mich mein Dirnel So schwarz auch gerne sieht? Mein Stutz und meine Dirne, Sind die mir immer treu, Was thu ich weiter fragen Nach Welt und Klerisei?

Im Walbe bin ich König, Der Wald ist Gottes Haus, Da weht sein starker Obem Lebendig ein und aus.

Ein Wildschütz will ich bleiben, So lang' die Tannen grün, Mein Mädchen will ich küssen, So lang' die Lippen glühn.

Romm, Kind, mit mir zu wohnen Im freien Waldrevier! Von immergrünen Zweigen Bau' ich ein Hittchen dir. Dann steig' ich nimmer wieber In's graue Dorf hinab, Im Walbe will ich leben, Im Wald grabt mir mein Grab!

Daß nicht bes Pfarrers Kühe Darauf zur Weide gehn: Das Wild soll drüber springen, Kein Kreuz im Wege stehn.

# Jägers Leib.

Es hat so grün gesäuselt Um Fenster die ganze Nacht — Mein Schatz im Tannenwalde, Hast wohl an mich gebacht?

Und wann alle Baume rauschen Im weiten Jagdrevier, Und weht kein Lüftchen am Himmel; Herzliebste, bann sing' ich von dir!

und wann alle Zweige sich neigen und nicken dir Grüße zu; Herzliebste, das ist mein Sehnen, Hat nimmer Rast noch Ruh! Ach Welt, ich muß bich fragen, Warum du bist so weit? Ach Liebe, ferne Liebe, Warum nicht heißt du Leib?

Ich möchte die Büchse laben, Nicht laben mit Pulver und Schrot, Ich möcht' in die Lüste schießen All meine Liebesnoth.

Und wenn von allen Bäumen Stürzen die Waldvöglein, Dann ist der Schuß gefallen — Wer soll nun Sänger sein?

#### Liebesgebanken.

Je höher die Glocke, Ie heller der Klang: Ie ferner das Mådchen, Ie lieber der Gang.

Der Frühling will kommen, D Frühling, meine Freud'! Nun mach' ich meine Schuhe Zum Wandern bereit.

Wohlauf durch die Wâlder, Wo die Nachtigall singt! Wohlauf durch die Berge, Wo's Gemsbocklein springt!

#### 211

Iwei schneeweiße Taubchen, Die fliegen voraus Und setzen sich schnäbelnd Auf der Hirtin ihr Haus.

Ei bist du schon munter Und bist schon so blank? Gott grüß' dich, schöns Dirnel! Uch, der Winter war lang!

Zwei Augen wie Kirschkern', Die Zähne schneeweiß, Die Wangen wie Röstein Betracht' ich mit Fleiß;

Ein Mieder von Scharlach, Ganz funkelnagelneu, Und unter dem Mieder Ein Herzlein so treu! Und ihr Lippen, ihr Lippen, Wie preiß' ich benn euch? So wie ich will sprechen, So küßt ihr mich gleich!

Gi Winter, ei Winter, Bist immer noch hier? So barf ich boch wandern In Gedanken zu ihr.

Auf Siebenmeilenstiefeln Geht's slink von der Stell'; Auf Liebesgedanken Geht's siebenmal so schell.

## Ausforderung.

Eine hohe Hahnenfeder Steck' ich auf meinen Hut! Mein Hut hat grüne Farbe, Wein Herz hat frischen Muth.

Was will die Hahnenfeder?
Sie ruft zum Kampf und Streit,
Sie ruft: Ich lieb' die Beste
Im Lande weit und breit!

Und kennst bu eine bessre, Und ist sie beine Wahl; Steck' auf eine höhre Feder, So raufen wir einmal. und muß ich unterliegen, und lieg' in dem Sand; Ich halt' auf meinem Spruche Zeitlebens festen Stand;

und ist bein Dirnel schöner, So trag's zur Stadt hinein, Zum Morkte, zum Verkause, Für's Dorf ist's halt zu fein.

und ist bein Dirnel frommer, So führ' es gleich nach Rom, und laß es heilig sprechen, Zur Lieb' ist's halt zu fromm.

# Abschieb.

Was soll ich erst kaufen Eine Feder und Tint'?
Buchstadiren und Schreiben Geht auch nicht geschwind.
Will selber hinlaufen
Zu der Nannerl in's Haus,
Will's mundlich ihr sagen:
Unsre Liebschaft ist aus!

Unsre Liebschaft ist zerrissen, Wird nimmermehr ganz; Uud morgen da führ' ich Ein' andre zum Tanz. Es springen viel Dirnen Und singen bazu, Uch Nannerl, ach Nannerl, Doch keine wie bu!

Unsre Liebschaft ist zerrissen, Unsre Liebschaft ist auß! Ich klopfe nicht wieder An der Nannerl ihr Haus. Der Häuser giebt's viele Mit Fenstern darein; Doch's klinget kein Fenster Wie beines so fein!

Unsre Liebschaft ist zerrissen — Leb' wohl benn, mein Kind! Was ist's das so beißend Aus den Augen mir rinnt? Es weinen viel Bursche Und jammern dabei — Doch, Nannerl, 's kömmt keinem Vom Herzen so treu! Unsre Liebschaft ist zerrissen, Mein Herze bazu — Ach Nannerl, mein Nannerl, Was meinest benn bu? Und mussen wir scheiben In jeziger Zeit, Führ' Gott uns zusammen In die ewige Freud'!

### Erlofung.

Vor meines Madchens Fenster, Da schwing' ich meinen Hut, Ich schwing' ihn in die Lüfte Mit freiem, leichtem Muth.

Sieh, sieh die grüne Flagge, Die von dem Hut mir weht! Das Band weht in die Weite, Mein Weg von dannen geht.

Rind, hast in beinem Rassich Gequalt mich lang genug. Ich hab' ben Stab zerbrochen, Hab' wieder freien Flug. Juchhe, ihr Berg' und Walder! Tuchhe, nun bin ich frei Und schlage froh ein Schnippchen Der harten Liebestreu'!

Nun hüpft und springt, ihr Heerden! In's Freie geht's hinaus; Sollt nicht mehr Stoppeln suchen Vor meines Madchens Haus.

Ich treib' euch auf die Weibe Nach frischen Felsenhöhn, Wo thauig ist der Rasen, Wo kühle Bächlein gehn.

Rupft im Vorübergehen Euch noch ein Halmchen aus, Indeß mein Abschiedsliedchen Ich singe vor dem Haus.

#### Die Umfehr.

Auf die Alpen dort bin ich gestiegen, Habe weit und breit mich umgesehn: Heerden sah ich in dem Grase liegen, Schäferinnen bei den Schäfern stehn.

Aber auf den schönen grünen Auen Fand ich eine, die ich suchte, nicht; Und das lange, ferne, starre Schauen Machte trübe meiner Augen Licht.

In das Thal bin ich zurückgegangen, In das kleine, tiefe, finstre Thal, Habe meinen Mantel umgehangen Und mich hingestreckt mit meiner Qual. Ia, und wenn die Engel einst mich führen Aus dem Grabe nach dem Paradies, Seh' ich erst vor seinen goldnen Thüren Weit und breit mich um nach ihr gewiß.

Wenn sie meine Augen nicht erblicken, Kehr' ich um und schaue nicht hinnein, Will in's enge, dunkte Grab mich brücken und verschlafen alle Freud' und Pein.

#### Ubrebe.

Vor meiner Liebsten Fenster Da klingen meine Sporn: Thu' auf, Herzallerliebste, Laß schwinden beinen Zorn!

Die Fiedel ruft zum Tanze, Meine Tänzrin sollst du sein: Ich kann nicht von dir lassen, Es fällt mir gar nicht ein.

"Mein Zorn ber ist verschwunden, Mein Tanzkleid ist bereit, Doch wenn's ein Nachbar sahe, Es bracht mir Schmach und Leid." So geh voraus zur Schenke Und steh nicht vorn am Thor, Tritt in den tiefsten Winkel, Gewiß, ich hol' dich vor.

Und schwenk' ich dich im Tanze, So zieh mir ein Gesicht; Dann denken alle Leute, Die tanzte lieber nicht!

Und red' ich mit den andern, Das mach' dir keine Pein; Ich rede mit den andern Und denk' auf dich allein.

Und willst du gehn nach Hause, So warte nicht auf mich, Geh fort nur auf dem Steige — Gewiß, ich treffe dich.

### Der Kranz.

Sie war kaum aus dem Kinderkleid, Das Mieder war ihr noch zu weit; Da liefen schon am hellen Tag Ihr alle flinke Bursche nach. Sie ließ es ohne Zank geschehn, Hat sich auch manchmal umgesehn.

Die Mutter sprach: Nimm dich in Acht! Schon manche Dirne hat's gebracht Um's grüne Kränzchen in dem Haar, Daß sie im Dorf die Schönste war. Da siel es erst der Tochter ein: Sollt' ich denn wohl die Schönste sein? Nach einer Quelle that sie spahn, Sie wollte sich barin besehn, In manche guckte sie hinein, Doch keine war recht klar und rein; Da kam ein Jäger frank und frei Und sagt' es ihr, wie schön sie sei.

Und siehe, schon im andern Jahr Hat sie den grünen Kranz im Haar, Hat sie den grünen Mann im Urm, Hat sie im Hause Reigenschwarm; Da lacht sie keck der Alten zu: Nun, Mutter, sag, was meintest du?

Die Mutter sprach: Nimm dich in Acht! Und ach noch in berselben Nacht Fiel ihr das Kränzchen aus dem Haar; Da seufzte sie: Es ist doch wahr! Und fragte nie die Mutter mehr, Wie's mit dem Kranz gemeinet wär.

I.

# Frühlingskranz

aus bem

# Plauenschen Grunde

bei

Dresben.

## Frühlingseinzug.

Die Fenster auf, die Herzen auf!
Geschwinde! Geschwinde!
Der alte Winter will heraus,
Er trippelt angstlich durch das Haus,
Er windet bang sich in der Brust
Und kramt zusammen seinen Wust
Geschwinde, geschwinde.

Die Fenster auf, die Herzen auf!

Geschwinde! Geschwinde!

Er spürt den Frühling vor dem Thor,

Der will ihn zupfen bei dem Ohr,

Ihn zausen an dem weißen Bart

Nach solcher wilden Buben Art,

Geschwinde, Geschwinde.

Die Fenster auf, die Herzen auf!

Geschwinde! Geschwinde!

Der Frühling pocht und klopft ja schon—
Horcht, horcht, es ist sein lieber Ton!

Er pocht und klopfet was er kann

Mit kleinen Blumenknospen an,

Geschwinde, geschwinde.

Die Fenster auf, die Herzen auf!
Geschwinde! Geschwinde!
Und wenn ihr noch nicht dffnen wollt,
Er hat viel Dienerschaft im Sold,
Die ruft er sich zur Hülfe her
Und pocht und klopfet immer mehr,
Geschwinde, geschwinde.

Die Fenster auf, die Herzen auf!
Geschwinde! geschwinde!
Es kömmt der Junker Morgenwind,
Ein bausebackig rothes Kind,
Und bläst, daß alles klingt und klirrt,
Bis seinem Herrn geöffnet wird,
Geschwinde, geschwinde.

Die Fenster auf, die Herzen auf!
Geschwinde! geschwinde!
Es kömmt der Ritter Sonnenschein,
Der bricht mit goldnen Lanzen ein,
Der sanste Schmeichler Blüthenhauch
Schleicht durch die engsten Rigen auch,
Geschwinde, geschwinde,

Die Fenster auf, die Herzen auf!

Geschwinde! Geschwinde!

Jum Angriff schlägt die Nachtigall,

Und horch, und horch, ein Wiederhall,

Ein Wiederhall aus meiner Brust!

Herein, herein du Frühlingslust,

Geschwinde, geschwinde!

### Rinberfrühling.

Wollt euch nicht so schnell belauben, Wälder, und mir wieder rauben Diesen lieben Sonnenschein, Den so lang' ich mußte missen, Bis die Schleier er zerrissen, Die den Himmel hüllten ein.

9

Zwischen knospenvollen Zweigen Seh' ich auf und nieder steigen Kleiner Wögel buntes Heer, Seh' sie schnäbeln, seh' sie picken Und die schwanken Reiser nicken, Denen ihre Last zu schwer. Und der klare, blaue Himmel Breitet hinter dem Gewimmel Sich in stillem Frieden aus. Wie durch kleine Fenstergitter Spielt die Sonne mit Gezitter Durch der Zweige Flechtenhaus.

Halbbegrünet stehn die Hecken Und die Nachbarskinder necken Durch die dürren Lücken sich, Bis das Mädchen röther glühet und zu dichtern Stellen fliehet Vor dem Knaben jüngferlich.

Frühling, heute noch ein Anabe, Treibet auf des Winters Grabe Mit den Kindern seinen Scherz, Bis der Gott der süßen Triebe Mit dem Flammenpfeil der Liebe Ihm durchbohrt das kleine Herz.

### Rinderlust.

Nun feget aus den alten Staub Und macht die Laube blank! Laßt ja kein schwarzes Winterlaub Mir liegen auf der Bank!

Die erste weiße Blüthe flog Mir heut' in's Angesicht. Willkommen, Lenz! Ich lebe noch Und weiß von Leide nicht,

und schaue hell, wie du, hinein In Gottes schöne Welt, Und möcht' ein kleiner Bube sein und kollern durch das Feld. D seht, da platschern schon am See Die lieben Kindelein, Und ziehn die Hembchen in die Hoh', Und wollen gern hinein.

Wie lockt der warme Sonnenschein, Der auf dem Spiegel ruht! Da ist kein Fuß zu weich, zu klein, Er probt, wie's Wasser thut.

Er sit,' und seh' bem Spiele zu Und spiel' im Herzen auch: Du lieber Lenz, ein Kind bist du, Und übest Kinderbrauch.

Wie viel du hast, du weißt es kaum und schüttest alles aus. Nehmt, Kinder, nehmt! Es ist kein Traum! Es kommt aus Gottes Haus. Und wenn du nun ganz fertig bist, Hast keine Blume mehr; Dann gehst du wieder ohne Frist, Kein Abschied wird dir schwer;

Und rufst dem Bruder Sommer zu: Bringst du die Früchte her? Was ich versprach, das halte du! Ei, ei, dein Korb ist schwer!

### Die Brautnacht.

Es hat geflammt die ganze Nacht Um hohen Himmelsbogen, Wie eines Feuerspieles Pracht Hat es die Luft durchflogen;

Und nieder sank es tief und schwer Mit ahnungsvoller Schwüle, Ein dumpfes Rollen zog daher Und sprach von ferner Kühle:

Da sielen Tropfen warm und mild Wie lang' erstickte Thränen; Die Erde trank, doch ungestillt Blieb noch ihr heißes Sehnen. und sieh, der Morgen steigt empor — Welch Wunder ist geschehen? In ihrem vollen Blüthenflor Seh' ich die Erde stehen.

D Wunder, wer hat das vollbracht? Der Knospen sprode Hülle, Wer brach sie auf in einer Nacht Zu solcher Liebesfülle?

D still, o still und merket doch Der Blüthen scheues Bangen! Ein rother Schauer zittert noch Um ihre frischen Wangen.

D still, und fragt den Brautigam, Den Lenz, den kühnen Freier, Der diese Nacht zur Erde kam, Nach ihrer Hochzeitseier!

## Das Frühlingsmahl.

Wer hat die weißen Tücher Gebreitet über das Land? Die weißen, duftenden Tücher Mit ihrem grünen Rand?

Und hat darüber gezogen Das hohe blaue Zelt? Darunter den bunten Teppich Gelagert über das Feld?

Er ist es selbst gewesen, Der gute reiche Wirth Des Himmels und der Erden, Der nimmer armer wird; Er hat gedeckt die Tische In seinem weiten Saal, Und ruft was lebet und webet Zum großen Frühlingsmahl.

Wie strömt's aus allen Bluthen Herab von Strauch und Baum! Und jede Bluth' ein Becher Voll süßer Düfte Schaum.

Hort ihr bes Wirthes Stimme? Heran, was kriecht und fliegt, Was geht und steht auf Erben, Was unter ben Wogen sich wiegt!

Und du, mein Himmelspilger, Hier trinke trunken dich Und sinke selig nieder Auf's Knie und denk an mich!

### Erlösung.

Wie dem Fische wird zu Muth' Wenn des Flusses Rinde springt Und des jungen Lebens Glut Durch des Eises Decke dringt,

Also wie aus Kerkerqual Fühlet meine Brust sich frei, Wenn des Frühlings Sonnenstrahl Reißt der Wolken Zelt entzwei.

Und das Dach ist abgebeckt, Das mich von dem Himmel schied, Und das Aug' ist aufgeweckt, Welches durch den Üther sieht.

### Morgenlied.

Wer schlägt so rasch an die Fenster mir Mit schwanken grünen Zweigen? Der junge Morgenwind ist hier und will sich lustig zeigen.

Heraus, heraus, du Menschensohn, So ruft der kecke Geselle, Es schwärmt von Frühlingswonnen schon Vor deiner Kammerschwelle.

Hörst du die Käfer summen nicht? Hörst du das Glas nicht klirren, Wenn sie, betäubt von Duft und Licht, Hart an die Scheiben schwirren? Die Sonnenstrahlen stehlen sich Behende durch Blätter und Ranken Und necken auf deinem Lager dich Mit blendendem Schweben und Schwanken.

Die Nachtigall ist heiser fast, So lang' hat sie gesungen, Und weil du sie gehört nicht hast Ist sie vom Baum gesprungen.

Da schlug ich mit dem leeren Zweig Un deine Fensterscheiben: Heraus, heraus in des Frühlings Reich! Er wird nicht lange mehr bleiben.

### Der Peripatetiker.

Alles will ich nun verlernen, Was mich lehrte das Papier. Schwarze, steife, stumme Lettern, Sagt, was wollt ihr noch von mir?

In die grüne Wanderschule Ruft mich ein Philosophus, Einer, der sich nennt mit Rechten Ein Peripatetikus;

Denn er zieht mit seiner Lehre Durch die Känder ein und aus, Schlägt in Wald und Feld und Garten Auf sein wunderbares Haus. Eine große Schaar von Schülern Folgt ihm durch die weite Welt, Vöglein in den blauen Lüften, Vöglein in dem grünen Zelt;

Und sie zwitschern unverdrossen Ihres Meisters Weisheit nach; Was sie gestern erst erfahren, Lehren sie an diesem Tag:

Und der Weise aller Weisen Kollert sich im weichen Gras, Wiegt sich auf den schwanken Zweigen, Als ob alles war' ein Spaß.

Also streut er seine Lettern, Weiß und roth, und gelb und blau, Ohne Wahl, mit vollen Händen über Berg und Thal und Au'. Lest, o lest die lieben Schriften Voller Wahrheit, voller Lust, Brüder, lest und stürzt euch selig An des Lehrers warme Brust!

#### Der Mai.

Schwinge, schwinge beine Fahnen, Holber Mai, auf hellen Bahnen, Blau gewirkt mit weißen Flocken, Blumenkranze um ben Ranb! Weh' bes Walbes Pfabe trocken, Wehe warm bas starre Land!

Deine lieben Anverwandten, Deine kleinen Musikanten Spielen frohlich zu dem Feste Deiner Siegesherrlichkeit, Und du bringst für alle Gaste Selber mir das Feierkleid.

#### **24**8

Grüne, weiße, rothe Röcke, Manche buntgestickte Decke Für den Wald und für den Garten Wirkst du wieder aus der Höh, Läßt auf Häubchen auch nicht warten, Guckt der Krokus aus dem Schnee.

Schwinge, schwinge deine Fahnen, Holber Mai, auf hellen Bahnen! Weh' in alle meine Sinne Deines frischen Athems Lust, Und das süße Lied der Minne Gieß in meine leere Brust!

### Die Forelle.

In der hellen Felsenwelle Schwimmt die muntere Forelle, Und in wildem übermuth Guckt sie aus der kühlen Fluth, Sucht, gelockt von lichten Scheinen, Nach den weißen Kieselsteinen, Die das seichte Bächlein kaum übersprißt mit Staub und Schaum.

Sieh boch, sieh, wie kann sie hüpfen Und so unverlegen schlüpfen Durch den höchsten Klippensteg, Grad' als wäre das ihr Weg! Und schon will sie nicht mehr eilen, Will ein wenig sich verweilen Zu erproben, wie es thut Sich zu sonnen aus der Fluth. über einem blanken Steine Walzt sie sich im Sonnenscheine, Und die Strahlen kizeln sie In der Haut, sie weiß nicht wie; Weiß in wähligem Behagen Nicht, ob sie es soll ertragen, Oder vor der fremden Gluth Retten sich in ihre Fluth.

Weile noch an dieser Stelle Und sei meine Lehrerin: Lehre mir den leichten Sinn über Klippen weg zu hüpfen, Durch des Lebens Drang zu schlüpfen und zu gehn, ob's kühlt, ob's brennt, Frisch in jedes Element.

#### Das Brautkleib.

Die Flur hat angezogen Ein grünes seidenes Kleid, Die leichten schillernden Falten Umfliegen sie weit und breit.

Und unter der flatternden Hulle Schlägt ihre warme Brust, Die Winde wollen sie kühlen Und verglühen sich selber in Lust.

Es zucken die Sonnenstrahlen Herunter mit blißendem Brand, Als mochten sie gern ihr versengen Das neidische grüne Gewand. Sie ruft: Ihr Strahlen, ihr Winde, Mein Kleid laßt unversehrt! Es ward von meinem Liebsten Zum Brautschmuck mir bescheert.

Der Mai, so heißt mein Liebster, Er gab es zu tragen mir, Er sprach: Du sollst es tragen, So lang' ich bleibe bei dir;

Und wenn ich von dir scheide, So werd' es gelb vor Gram, Dann laß es von den Menschen Dir ausziehn ohne Scham,

Und leg' als nackte Witwe Dich nieder in deinem Leid, Bis daß ich wieder kehre Und bring' ein neues Kleid.

#### Die Biene.

Biene, dich konnt' ich beneiden, Konnte Neid im Frühling machsen, Wenn ich dich versunken sehe Immer leifer leifer summend In dem rosenrothen Relche Einer jungen Apfelbluthe. Als die Knospe wollte springen Und verschämt es noch nicht wagte In die helle Welt zu schauen, Jego kamst du hergeflogen und ersahest dir die Knospe und, noch eh' ein Strahl der Sonne Und ein Flatterhauch bes Zephyrs Ihren Relch berühren konnte, Hingest du darin und sogest.

#### 254

Sauge, sauge! — Schwer und müde Fliegst du heim nach beiner Zelle: Hast bein Tagewerk vollendet, Hast gesorgt auch für den Winter!

## Pfingsten.

D heilige Frühlingswonne
Du sinkest nieder,
Strahlend und flimmernd
In himmlischen Schauern,
Auf alle Berge,
In alle Thäler,
In jede Menschenbrust!
Ia, du bist es,
Geist Gottes,
Du gießest dich aus
über die Welt!
Soll ich auf die sonnige Höhe steigen
Und beten?
Soll ich in dem dunkeln Thale liegen
Und sinnen?

D tritt sanft, mein Fuß,
Daß du den Wurm nicht tretest,
Der unter dir
Sich freuet des sonnigen Lebens!
Und du, hoch schlagende Brust,
Halt' an den Athem,
Daß du die Mücke
Nicht in dich ziehest,
Die sich wieget im Strahle
Vor deinem Munde!

# X e n i o n. An Friedrich Grafen von Kalckreuth.

Meine Muse liebt das Reisen, Rehret gern bei Freunden ein: Neue Wirthe, neue Weisen, Und die neuesten sind dein.

In dem grünen Felsenthale Hinter dem Forellenbach Saß sie jüngst an deinem Mahle Unter beinem treuen Dach.

Und der Frühling streute nieder Seine Gaben in das Gras; Meine Muse suchte Lieder, Wenn sie Maienblumen las. Sieh, der Kranz, den sie gewunden Von den liebsten, die sie fand, Dankbar ist er angebunden An des Wirthes Giebelwand.

### Muscheln

von

# der Insel Rügen.

## Muscheln.

Es brauft das Meer, die Wogenhäupter schäumen, Die Brandung stürmt die Burg des Felsenstrandes, Und mit dem großen Orlogschiffe treiben Die Wind' und Fluthen ihre wilden Spiele, Wie Kinder mit dem leichten Federballe. Sieh, meine Muse sitzt am Fischerherde Und läßt den grausen Sturm vorübertoben, Ein Pilgermädchen aus dem Mittellande, Verschüchtert von den neuen Meereswundern. Die Fischerinnen lachen ihrer Sorgen Und flechten wohlgemuth an Weidenreusen, Mit Liedern sich der Arbeit Länge kürzend.

Es sinkt die Fluth und ebnet sich zum Spiegel, Die Winde segeln heim in ihre Klausen, Und auf dem weichen Bett des Dünensandes Werspülen sich die klaren, blauen Wellen, Wie müde Kämpfer, die nach Ruh' verlangen. Dann schweift die Mus' umher am nassen Strande Und sammelt kleine Muscheln sich zu Kränzen. Um ihre Küße spielen Wassermücken, Bis eine Woge, länger als die andern, Den ganzen Schwarm verschlingt und ihre Sohlen Mit einem leisen kühlen Kuß berühret.

#### Die Meme.

Wenn der Seehund schläft am weichen Strande, Hält bei ihm die treue Mewe Hut, Kreist umher und schauet nach dem Lande, Schauet wieder in die hohe Fluth.

Hort sie's rascheln in des Ufers Baumen, Kraht sie hell — das ist ein Tägersmann; Sieht sie's auf dem fernen Spiegel schäumen, Das sind Boote — und sie fliegt ihn an.

Und der Schläfer folgt den Losungszeichen Seiner immerwachen Warnerin; Eh Harpun' und Kugel ihn erreichen Schlüpft er in das Meer und schwimmt bahin.

#### 264

Lieber, seh' ich bich vom Strande schiffen In die hohe wilde Fluth hinein, Nach den Wirbeln, Banken, Klippen, Riffen — Mocht' ich bei dir wie die Mewe sein.

Aber ach, wer gibt mir ihre Schwingen? Nimm mich zu dir in dein kleines Boot! Mit dir will ich durch die Wogen ringen, Mit dir theilen aller Stürme Noth.

Sage nicht, ich soll im Hause bleiben; Bist du fort, so muß mein Herz dir nach: Willst du's ohne Steuer lassen treiben Durch der Fluthen grauses Ungemach?

## Der Feuerstein.

Die Kreid' an Jasmunds Kuste Ist nicht so weich und weiß, Wie beine Haut, o Madchen, Du aller Madchen Preis;

Und beine Wangen glühen, Wie wenn der Morgenschein Mit seinen rothen Strahlen Bemahlt den bleichen Stein.

Es lag an Jasmunds Kuste Ein schones Kreidestück, Ich nahm's in meinen Nachen Und ruberte zurück. Und als ich kam nach Hause Und sah die Ladung an, Da dacht' ich dein, o Mädchen, Und war ein froher Mann.

Ich wollt's bei Seite legen, Da brach's in meiner Hand: Ei Gott behüt' o Mädchen! Hält so die Liebe Stand?

Und in der weißen Schale Da lag ein Feuerstein, Ein scharfer, harter, schwarzer — Das soll kein Herz doch sein?

Die bosen Zungen sagen Dir vieles Bose nach, Drum frag' ich keine Seele Was das bedeuten mag. Und sperr' ich bosen Zungen Die Ohren und das Haus, Will ich den Stein auch werfen Zum Fenster gleich hinaus.

#### Giersteine.

Sieh die glatten Kieselbälle Liegen in dem weichen Sand! Frage sie, wie oft die Welle Sie geworfen auf den Strand, Eh' an Klippen und an Riffen Ihre Ecken sich zerschliffen.

Könntest du mein Herze sehen, Wie es jest im Busen ruht! Sieh die Stein' um zu verstehen, Wie der müde Fried' ihm thut. Steine könnt ihr nicht zerspringen, Statt euch also glatt zu ringen?

# Die Steine und das Herz.

Ich steh' am User bei bem Binnensee, Es thut das Herz mir nach der Lieben weh, Die drüben sist und nicht herüber kann; Der Vater schloß ben Kahn mit Ketten an.

Und kusse, weiße Steine such' ich mir Und kusse sie und werfe sie nach ihr. Sie fliegen schnurgerad' aus meiner Hand, Doch keiner fliegt bis an den lieben Strand.

Ihr Steine, seid ihr denn so groß und schwer? Ich bächte wohl, mein Herz das wär' es mehr Und fliegt doch ungeschleudert hinterdrein, In ihre Hand, in ihren Schooß hinein.

# Himmel und Meer.

Wie's alle Sonnenstrahlen wiederstrahlt, Wie es bei jedem leisen Hauche bebt, Der aus der fernen Hoh' herniederschwebt; So ist mein Herz bein Meer, mein Himmel du! Wann gonnest du den Wogen endlich Ruh?

# Der Schiffer auf dem Festlande.

Vor meines Vaters Hause Nicht ferne von dem Strand, Da liegt ein alter Nachen, Bedeckt mit Schilf und Sand.

Und wenn die Boote segeln Hinaus zum Heringsfang, Dann kracht der alte Nachen Und macht die Fischer bang.

War einst der schönste Nachen, Trug einst den schönsten Mann: Den Mann verschlang die Woge, Denn Nachen trieb sie an. Da ließen sie ihn liegen, Wohin ihn warf die Fluth — Wie läg' ich still im Lande Mit meinem Schifferblut?

# Der Gang von Wittow nach Jasmund.

Verbammte lange, schmale Haibe! Zu beiden Seiten brummt das Meer, Versteckt in einem Aschenkleide, Senkt sich der Himmel tief und schwer.

Im Wege liegen scharfe Steine Und schneiben in die Sohlen mir — Was Wunder, wenn ich seufz' und weine So oft ich scheiben muß von hier?

In Wittows weizengrünen Auen Wohnt meine liebe Mähderin: Ich muß auf Jasmund Kreibe hauen, Dieweil ein Taugenichts ich bin.

## Der Seehund. (Monkgut.)

Wenn uns ein Seehund die Aale zerbissen, Wenn er die Net,' uns in Stücke gerissen, Rotten wir all' uns zusammen zur Jagd — Seehund, du Räuber, jest nimm dich in Acht!

Ach, und wer hat uns die Herzen zerrissen? Ach, und wer hat uns die Freuden zerbissen? — Ob wir sie kennen? — Wer kennte sie nicht? Brüder, wann halten mit der wir Gericht?

Seht doch, da kommt sie ja selber gegangen, Konnten sie halten und konnten sie fangen; Läuft in die Fall' uns die Räuberin hier, was machen wir jeso mit ihr?

Machen ihr Plas unter Neigen und Nicken, Schleichen ihr nach mit schüchternen Blicken, Gucken uns an und sagen geschwind: 'S ist boch ein liebes, ein herziges Kind!

# Einkleidung. (Monkgut.)

Sie stand im Kinderröckchen Roch gestern vor der Thur, Heut sitt sie hinterm Fenster und stellt ein Mädchen für.

Erst gestern ging ich sischen und bot ihr meinen Gruß, Da kam sie mir entgegen und gab mir einen Kuß.

Heut kehr' ich heim vom Fange — Raum nickt sie mit dem Kinn, Uls wollte sie mir sagen: Sieh nur, wie groß ich bin! Was doch die Kleiber machen! Kaum kam's mir selber an Sie heute so zu kussen, Wie gestern ich gethan.

Das macht die hohe Müße, Die lange steise Brust — Da hat sie eingeschnüret Die kleine freie Lust.

Sie ist ein Mädchen worden, Und ich, ich werd' ein Kind Und gucke mir die Augen Nach ihrem Fenster blind.

# Bräutigamswahl. (Monkgut.)

Meine Schürze hat Mutter an's Fenster gehangen, Da sind viele Bursche vorübergegangen; Sprach Mutter: Test hole dir einen in's Haus! Ich seufzte, ich weinte und sah nicht hinaus.

Er ist ja doch nicht mit vorübergegangen, Auf den ich gerichtet mein heißes Verlangen. Wer trägt ihm die Zeitung weit über das Meer Und holt ihn zur fröhlichen Brautjagd her?

Ich mocht' an den Mast meine Schürze binden, Ich mochte sie geben den Wogen und Winden: Und säh' er sie wehen von fern in der Luft, Er würd' es wohl ahnen, wohin sie ihn ruft. Und soll bem Erwählten mein Tüchlein ich senden,

Ich trag' es zu ihm mit eigenen Handen, Ich werf' es in's wogende Meer hinab: Schwimm', Tüchlein, und sag' ihm, wie lieb ich ihn hab'!

Und ist er nicht über den Fluthen zu sehen, So mußt du tiefer hinuntergehen; Und wo er mag liegen und pflegen der Ruh', Da breite dich über und deck' ihn mir zu.

Und ruft ihn ein Engel zum jüngsten Gerichte, Da fühlt er bas Tüchlein auf seinem Gesichte Und merket in seinem erwachenden Sinn, Wie treu ich im Tod' ihm gewesen bin.

## Die Braut. (Monkgut.)

Eine blaue Schürze hast du mir gegeben, Mutter, Schad' um's Färben, Mutter, Schad' um's Weben!

Morgen in der Frühe wird sie bleich erscheinen, Will zu Nacht so lange Thranen auf sie weinen.

Und wenn meine Thranen es nicht schaffen können,

Wie sie immer stromen, wie sie immer brennen; Wird mein Liebster kommen und mir Wasser bringen,

Wird sich Meereswasser aus ben Locken ringen:

Denn er liegt da unten in des Meeres Grunde, Und wenn ihm die Wogen rauschen diese Kunde, Daß ich hier soll freien und ihm treulos werden; Aus der Tiefe steigt er auf zur bosen Erden. In die Kirche soll ich — nun, ich will ja kommen,

Will mich fromm gesellen zu den andern Frommen. Laßt mich am Altare still vorüberziehen, Denn dort ist mein Plätzchen, wo die Witwen knieen.

#### Bineta.

Aus des Meeres tiefem, tiefem Grunde Klingen Abendglocken dumpf und matt, Uns zu geben wunderbare Kunde Von der schönen alten Wunderstadt.

In der Fluthen Schooß hinabgesunken Blieben unten ihre Trümmer stehn. Ihre Zinnen lassen goldne Funken Wiederscheinend auf dem Spiegel sehn.

Und der Schiffer, der den Zauberschimmer Einmal sah im hellen Abendroth, Nach derselben Stelle schifft er immer, Ob auch rings umher die Klippe droht. Aus des Herzens tiefem, tiefem Grunde Klingt es mir, wie Glocken, dumpf und matt: Ach, sie geben wunderbare Kunde Von der Liebe, die geliebt es hat.

Eine schöne Welt ist da versunken, Ihre Trümmer blieben unten stehn, Lassen sich als goldne Himmelsfunken Oft im Spiegel meiner Träume sehn.

Und bann mocht' ich tauchen in die Tiefen, Mich versenken in den Wiederschein, Und mir ist als ob mich Engel riefen In die alte Wunderstadt herein.

## Das Sunengrab.

Schon wieder hundert Jahre! Ich darf aus meiner Gruft Heraus die Blicke senden Und schöpfen frische Luft.

Die Luft so frisch wie immer, Das Meer noch dunkelblau, Die alten weißen Dünen, Die junge grüne Au'!

Du, Mensch, nur immer kleiner, Und größer stets dein Haus, Die Gräber immer enger — Wo denkst du, Mensch, hinaus? Die erste Ruhestätte Für eine Spanne Zeit, Die bauest auf der Höhe So prächtig und so weit;

Und läßt bein Grab bir graben So eng, so kurz, so schmal Dort zwischen dumpfen Mauern, Im tief versteckten Thal.

Dort mußt du lange wohnen, Dort ist dein rechtes Haus Und darfst aus dem nicht gehen Auf Berg und Strand hinaus.

Schau' ich aus meinem Grabe, Ich schaue weit umher Den hohen blauen Himmel, Die Kusten und bas Meer, Das Meer, bas ich durchschwommen Mit meinem starken Urm, Den Strand, wo ich gestanden In meiner Feinde Schwarm.

Du guckst aus beiner Grube In Wust und Graus hinein, In schwarze Fohrenschatten, Auf beinen Leichenstein.

## Der Adler auf Arkona.

Auf Arkonas Berge Ist ein Ablerhorst, Wo vom Schlag der Woge Seine Spiße borst.

Spiße deutschen Landes, Willst sein Bild du sein? Riss und Spalten splittern Deinen festen Stein.

Abler, setz' bich oben Auf den Felsenthron, Deutschen Landes Hüter, Freier Wolkensohn! Schau hinaus nach Morgen, Schau nach Mitternacht, Schaue gegen Abend Von ber hohen Wacht!

Ließ der deutsche Kaiser Fliegen dich zugleich, Als er brach in Stücke, Ach, das deutsche Reich?

Hüte, beutscher Abler, Deutsches Volk und Land, Deutsche Sitt' und Zunge, Deutsche Stirn und Hand!

## Unmerkungen.

#### Die Mewe.

Die interessante Erscheinung aus der Thierwelt, welche diesem Liebe zum Grunde liegt, kann man am besten in den Abendstunden von dem waldigen Vorgebirge Granisort oder Kikover (d. h. Kuckister, nicht Kikuser, wie einige es falsch übersesen) auf der Ostküste Rügens, zwischen dem Putbussischen und Monkgut beobachten.

#### Der Feuerstein.

In den berühmten Kalkfelsen der dstlichen Halb: insel Rügens, Jasmund, von Sassenis die Stubbenkammer, sinden sich sehr häusig größere und kleinere schwarze Feuersteine mit Kreide kandirt, die sich wie Zuckerguß um den festen Kern gelegt hat.

19

## Gierfteine.

Runde oder eifdrmige Steine, wie sie vorzüg= lich unten an Strande der Kreidefelsen von Stub= benkammer von den Reisenden gesucht werden, um sie als Briefbeschwerer zu gebrauchen.

## Die Steine und bas Berg.

Binnenwasser und Binnensee nennt man das zwischen die Halbinseln und Vorsprünge Rügens einströmende Meerwasser, oft sehrschmal, und seicht dis zum Durchwaten.

## Der Schiffer auf bem Festlande.

Die Ausfahrt zum Heringsfang ist ein festlicher Tag für die Fischerdorfer.

## Der Gang von Wittow nach Jasmund.

Wittow, die nördliche Halbinsel Rügens, eine fruchtbare Ebene und besonders weizenreich, erhebt sich nur in ihrem nordöstlichen Vorgebirge Arko: na. Mit Jasmund hängt sie zusammen durch die schmale Haibe, einen langen unfruchtbaren Sand: strich, der nicht breiter ist, als daß man nicht an

mehreren Stellen bas Meer zu beiden Seiten des Weges sehen und horen konnte. Dieses hat den ganzen Strich mit Steinen übersaet, die es bei Stürmen auswirft.

#### Der Seehund.

Monkgut, die sudoftliche Salbinsel Rugens, merkwurdig durch ihre Bewohner, die sich durch außere Bilbung, Mundart, Sitte und Tracht von ben Rügianern auf bas bestimmteste unterscheiden und sich auch nie mit diesen durch Beirathen und Verschwägerungen vermischen. Wahrscheinlich bezeichnet der Name Monkgut: Gut der Monche, der ehemaligen Besitzer dieser Salbinsel, namlich der Monche von Kloster Elbena bei Greifswald, welche ihren Grund und Boben mit deutschen Un= siedlern bevolkerten. Daher ber alte Zwiespalt ber flawischen Rugianer und ber beutschen Monkguter. Alle Monkguter sind Fischer, Schiffer und beson= bers tuchtige Lootsen. Wenn ein Seehund (Sahl= hund) in ihre Nege bricht und die gefangenen Fische verzehrt, so rotten sich alle mannliche Bewohner des Dorfes zusammen, und ehe sie zum Angriffe abrubern, tangen sie am Stranbe im Kreise um= ber und fingen bagu:

Hahl mi den Sahlhund ut'n Stromme to Lanne; Hi hett mi all de Fisch upfräten, Hett mi't ganze Nett terräten; Hahl mi den Sahlhund ut'n Stromme to Lanne.

## Ginkleibung.

Die Nationaltracht der Monkguterinnen, größ= tentheils von schwarzem Stoffe und ehrbarer Steif= heit, wird ihnen an einem bestimmten Tage seier= lich angezogen. Daher bas Auffallende in dem schnel= len übergange des Kindes zur Jungfrau.

## Bräutigamswahl.

Die Erbtöchter auf Monkgut wählen ober wählsten wenigstens vor Jahren sich ihren Bräutigam selbst. Zu diesem Behuse ward eine Schürze aus dem Fenster des Hauses der Heirathslustigen hers ausgehängt. Auf dieses Zeichen zogen die jungen Bursche des Dorfes oder der ganzen Halbinsel vorsüber, und die Erbtochter ersah sich einen derselzben zu ihrem Eheherrn. Diesem schickte sie in der folgenden Nacht ein seibenes Tuch zum Pfande ihrer Wahl, die Annahme desselben war sein Iaswort.

#### Die Braut.

Die Braute werden als solche durch eine blaue Schürze bezeichnet. Die Witwen sigen in der Kirche auf eigenen kleinen Schemeln niedergeduckt. Mehr über dieses merkwürdige Volkchen s. in I. I. Vrümbke's Darstellung von Rügen. Berlin, 1819. 2 Ih. S. 10 ff. und S. 66 ff.

#### Bineta.

Die Volkssage von der alten prächtigen Stadt Vineta, die zwischen Pommern und Rügen in das Meer gesunken sein soll, ist um so poetischer, je weniger das Dasein derselben geschichtlich zu erzweisen ist. Die Schiffer hören die Glocken derselz ben aus dem Grunde des Meeres heraufklingen, und das Wiederscheinen ihrer Zinnen auf dem Wasserspiegel nennen sie das Waseln, eine norzbische Fata Morgana.

## Das Sunengrab.

Die Hunengraber auf Rügen liegen fast alle auf den schönsten, hochsten, weit umschauenden Plas gen. Daher vielleicht die Sage, daß jene Graber sich alle hundert Jahre einmal dffnen, um ihre Inhaber in die freie Welt hinaus schauen zu lassen.

Der Abler auf Arkona.

Arkona, Wittow's Vorgebirge, die nordlichste Spise des beutschen Vaterlandes.

Lieber

aus

Franzensbad bei Eger.

## Auf der Höhe von Schönberg.

Berge schauen über Berge, Aus den Tannen steigt der Schnee, Weiße Wolken ziehn wie Schwäne Durch des Üthers blauen See.

Und die Felsenwarten strecken Spize Thurme himmelan, Jede Wolke spottisch fragend, Ob sie weiter sehen kann.

Sehnsucht, regst du beine Flügel Um mich her mit starkem Schlag? Ach, durch meinen Busen zittern Ihre Schauer leise nach. Aber zu dem großen Zuge, Den der Sturm der Hohe lenkt, Will mein Herz sich nicht gesellen, Wenn es seiner Liebe denkt.

Unten in dem Wiesengrunde Sucht es einen stillen Ort; und des Bächleins Wellen tragen Seine Grüß' und Seufzer fort.

## In Schonberg.

Nicht auf die Hohe will ich steigen, Nicht in die Ferne will ich sehn: Wie weit sich ihm die Raume zeigen, Es bleibt mein Herz erschrocken stehn.

Wo Berg' und Nebel blau verschwimmen, Wie fern von mir, von dir wie fern! So! hoch die müden Augen klimmen, Sie reichen nicht an meinen Stern.

Mit andern Maße will ich messen Der langen Trennung den Raum; Die Meilen hat das Herz vergessen Und ruft nach dir in seinem Traum. Da sinken alle Berge nieder, Die weiten Flächen ziehen sich ein; Du kömmst, du gehst, ich kehre wieder, und unser Pfad ist still und klein.

## Der Egerfluß.

Da fließt er in dem weichen Bette, Mit Rasenborden eingefaßt, Uls ob er Eust zu schlasen hätte In jeder grünen Schattenrast.

Des Users bunte Bilder liegen Auf seinem Spiegel unbewegt, Die Blätter, die hernieder fliegen, Hab' Acht, ob er sie weiter trägt.

So magst du seinen Gang belauschen, Woher er kommt, wohin er will; Und hort dein Ohr ein leises Rauschen; Die Wipfel sind's, der Fluß ist still. D wandle durch das steile Leben Dem tiefen Wiesenbache nach, Und deines Herzens starkes Streben Regiere ruhig und gemach.

So wirst du dich mit ihm ergießen Und voll und eben in das Meer. Laß nur voran den Brauser schießen — Vor seiner Mündung ist er leer.

# Der Gießbach bei Seeberg.

Ulle Felsen will er zerbrechen, Und er zerbricht und zerschäumet nur sich. Von Klippe zn Klippe Springt er mit Brausen, Sprizend und sprudelnd, Als hätt' er Meere So zu vergeuden.

Und unten im Thale, Wo ist er geblieben? Im Sande schleicht er Matt und verschmachtend, Und die Berge Stehn und schauen Stolz und höhnend Auf ihn nieder. Ober meinen sie dich, Erdenschnchen, Das wie der Gießbach Stürmet und stürzet und brauset durch's Leben?

#### Um Brunnen.

Sie schreiten fremd an mir vorbei, Ich frage keinen, wer er sei; Wir wandeln auf und wandeln nieder Und sehn vielleicht uns nimmer wieder;

Und ziehen dennoch allzumal Nach einem Ziel in Lust und Qual, Dem Erdenquell, dem ewig vollen, Aus dem das Heil wir trinken wollen.

Aus einem Borne schöpfen wir, Ein Tempel über bir und mir. Laß Hand in Hand uns hier verbinden: Am Himmelsquell auf Wiederfinden!

#### Ebendaselbst.

Ich trink' alle Morgen zehn Becher leer Mit hundert Leuten und mehr und mehr. Zehn Tage trinken wir schon vereint, Und keiner weiß, wie's der andre meint.

Sie trinken und ziehen ein saures Gesicht, Sie gucken mich an und verändern es nicht. O Wasser, ist das die Wunderkraft, Die allen Leiden Genesung schafft?

Ich wollt', in dem Sprudel flosse Wein Und es schöpfte die schönste der Nymphen ein: Beim ersten Becher entfloh' der Harm, Beim zweiten wären wir wohl und warm.

### Brunnenmetamorphose.

D Wunder! Wie die kalten Erdenquellen Von heißer Glut durchdrungen überschwellen! Ich trinke, Feuer fließt durch meine Glieder und meinen Becher set' ich staunend nieder.

Ich ahn' es wohl! Es sind die Wunderlippen, Die heut zuerst aus diesem Sprudel nippen; Sie haben ihm den Erdenstoff genommen Und ihn mit ihrer Himmelskraft durchglommen.

So will ich trinken und nicht mehr mich harmen, Ob mich das Wasser kühlen mag, ob warmen, und vorbereitend mich der Quelle nahen, Aus der die Brunnen jest ihr Heil empfahen.

### Karlsbad in Franzensbad.

Und Narlsbad hast du Karlsbad mitgebracht Und unsre kühlen Quellen heiß gemacht. Wo wird nun Heil für meine Glut gefunden? Nach Karlsbad will ich gehn, um zu gesunden.

Da hat der Schmerz den Sprudel abgekühlt, Seit er nicht mehr die holden Lippen fühlt, Von deren Kuß er höher brausend schäumte: Nun schläft er still, als ob von dir er träumte.

## Die Buße des Weintrinkers.

Das Wasser hab' ich oft gescholten, Nun wird es grausam mir vergolten. Ich muß es trinken nicht allein, Ich möchte selber Wasser sein: Im Becher beinen Mund zu fühlen, Im Bad' um beine Brust zu spülen; Und würd' ich Wasser, — ach, wer weiß, Dir wär's als Trunk und Bad zu heiß!

#### 3 m Babe.

Kaltes über kaltes Wasser gieß' ich in das Bab hinein, Es verdampft, wie eingesogen von der Wanne

heißem Stein;

Und er kann den Brand nicht stillen in der Fluth, die ihn umspült,

Seit er einmal ihres Leibes vollen Flammendruck gefühlt.

Ach, in diesem Feuersprudet soll ich baden meine Brust?

Kühlung such' ich in dem Wasser, und es glüht von Liebesluft.

Herz, wo willst bu hin dich retten? Werde Wasser, werde Stein,

Auch im Stein' und Wasser zundet sie der Liebe such im Stein' und Wasser zundet sie der Liebe

#### Die neue Quelle.

Von Quell zu Quell so zieh' ich hin und her Und sinde hier und dort mein Heil nicht mehr, Du bist die Nymphe, die in Purpurschalen Den Wundertrank bewahrt für meine Qualen.

D laß ihn balb aus beinem Herzen springen Und voll zu seiner süßen Mündung dringen! Den Becher werf' ich weg; mit meinen Lippen Will ich des Sprudels erste Perle nippen.

## Auf einem Zettel in der Badestube.

His die Geliebte blickt nach dir, Und rollt dich auf, und liest und lacht, Und denkt: Wer hat mir das gemacht?

Sie hebt dich auf, sie steckt dich ein, Sie wirft dich weg, es konnte sein: Dann lieg' am Boden still und stumm Und rühr dich nicht und sieh dich um;

Und sieh was ich nicht benken kann Mit unverwandten Blicken an: Sie fühlt bei dir sich nicht belauscht, Die Hülle sinkt, das Wasser rauscht. D fliege, glückliches Papier, D fliege bann zurück zu mir; Was ich gedacht, dir ward's vertraut, Vertraue mir, was du geschaut.

## Un die Ungunstigen.

Auf dem frisch gefüllten Glase Siehst du Silberperlen stehn. Trink, die leere Wasserblase Wird am Munde dir zergehn:

Also spielen Liebestraume Perlend in des Dichters Brust; Seine Leiden sind nur Schäume, Und sein Lied ist seine Lust.

#### Die

schöne Kellnerin von Bacharach und ihre Gaste.

# Die schlanke Kellnerin und die schlanken Flaschen.

Blanke, schlanke Kellnerin, Blank und schlank sind deine Flaschen, Blanker, schlanker ist dein Leib: Laß mich trinken, laß mich naschen Sorgenbann und Leidvertreib!

Blanke, schlanke Kellnerin, Jum Umspannen ist bein Mieder Mit vier Finger ohn' Beschwer: Fülle mir ben Schoppen wieder! Mit vier Zügen ist er leer. Blanke, schlanke Kellnerin, Schlanke Leibchen hab' ich gerne, Aber schlanke Flaschen nicht: Dank dem durstig heißen Sterne, Unter dem ich trat an's Licht.

Blanke, schlanke Kellnerin, Fodr' ich doch den schlanksten Schoppen; Sage nicht, ich sei ein Thor: Denn er zaubert, mich zu foppen, Deinen schlanken Leib mir vor.

Blanke, schlanke Kellnerin, Schlanke Flaschen dir behagen, Ob ihr Glas auch leicht zerbricht: Schlanke Leibchen, laß dir sagen, Knacken wohl, doch brechen nicht. Blanke, schlanke Kellnerin, Wohl bekomm' es beinen Kannen, Daß so schnell mein Schoppen leer! Darf ich beinen Leib umspannen, Mess' ich keine Flasche mehr.

## Das Roschen.

Du kleine junge Kellnerin, Warum so gar verlegen? Wer schüttet boch den Wein dahin Um eines Kusses wegen? Komm, daß der Alt' es nur nicht seh', Ich will es auf mich nehmen. Schenk ein, Gesichtchen in die Hoh'! Ich büße dir das Schämen.

Du schauest in das Glas hinein Mit purpurrothen Wangen, Da schwimmt hoch oben auf dem Wein Ein Roschen unbefangen; Und sieh, ich kusse es wie ich will, Bis es herabgesunken: Halt, Roschen, auf der Wange still! Der Wein ist ausgetrunken.

## übergegoffen.

Du hast den Becher mir zu voll gegossen, Und auf die Hand ist dir der Wein gestossen: Trink' ab, trink' ab mit deinen rothen Lippen! Ich will von deiner Hand die Tropsen nippen.

Und um des Bechers Rand such' ich die Stelle, Wo du geküßt die goldbeschäumte Welle: So will ich beines Mundes Küsse küssen, Bis du den Mund mir selbst wirst reichen müssen.

Und wenn bein Herz es meint mit diesem Zecher, So wie der Krug es meint mit seinem Becher, Nur zu, nur zu, und laß es überfließen! So wirst du meiner Liebe Keim begießen.

21

I.

#### Die Kellnerin und die Sterne.

Des Himmels Sterne gehen auf und unter, Und beine Augen leuchten immer munter, Vom frühen Morgen bis zur späten Nacht: Das hat die Sterne bos' auf dich gemacht.

Sie wollen einen alten Mann dir geben, Auf daß du lernest nach den Stunden leben Und schlafen in der Nacht, wie sich's gehört, Wenn keiner dich in deiner Ruhe stört.

## Der Kirchgang.

Will ich in die Kirche gehn, Bleib' ich bei dem Keller stehn: Zugeschlossen ist sein Thor, Aber sieh, wer sist davor?

Zu ber schönen Kellnerin Setz' ich auf die Bank mich hin: Darf sie schenken keinen Wein; Darf sie boch mir freundlich sein.

Rind, ein freundliches Gesicht Ist ja keine Sunde nicht: Kann ich sigen fromm bei dir, Ist's wie in der Kirche hier. Von der Kirche sprech' ich auch, Will es so des Sonntags Brauch, Von dem heiligen Altar, Von dem grünbekränzten Haar.

Size still! Wer weiß, wie weit Von uns beiben ist die Zeit, Wo uns Gott der Herr bescheert, Was uns besser beten lehrt.

## Der lette Gaft.

Ich bin der lette Gast im Haus; Komm, leuchte mir zur Thür hinaus, Und bieten wir uns gute Ruh', So gieb mir einen Kuß bazu.

Du schenktest heut mir trüben Wein In meinen letzten Becher ein; Ich schalt dich nicht und trank ihn aus: Ich war ja letzter Gast im Haus.

Mir gegenüber sakest du, Es sielen dir die Augen zu; Ich dacht': Sie wünscht dich wohl hinaus, Du bist der letzte Gast im Haus. Ich bin ber lette Gast im Haus; Der schöne frische Rosenstrauß, Den ich bir gab beim ersten Glas, Hängt bir am Busen welk und blaß.

Nun gute Nacht! Nun gute Ruh'! und morgen früh wann dffnest du? Ich bin der letzte Gast im Haus, und eh' es dämmert, wandr' ich aus.

Ich bin der letzte Gast im Haus, Den letzten Tropfen trink' ich aus; Set' mir mein grünes Glas beiseit: Zerbrach's ein andrer, that' mir's leid.

## Was ist Schuld daran?

Du hast zum Trinker mich gemacht, Du schöne Kellnerin! Ei, ei, wer hatte das gedacht, Da ich so jung noch bin?

Und klag' ich an den süßen Wein, Den sie in's Glas mir gießt?— So klag' ich an den Vater Rhein, Bei dem die Rebe sprießt.

So klag' ich an den Sonnenstrahl, Thau, Regen, Luft und Wind, Die doch auf Erden allzumal Des Himmels Gaben sind.

#### 328

und klag' ich an ihr Schelmgesicht, Ihr blaues Augenpaar, Ihr Mündchen, das auch schweigend spricht, Ihr goldnes Flechtenhaar? —

Sie hat ja ihren schönen Leib Sich selber nicht gemacht, Und in dem Grabe liegt das Weib, Das sie zur Welt gebracht.

Wer stellt die Todten vor Gericht und stort des Grabes Ruh'? Kind, nimm es dir zu Herzen nicht und schenk' nur immer zu!

## Der Baffermann.

Wenn das Wasser draußen Von den Scheiben rinnt, Gieß mir Wein hier innen In das Glas geschwind!

Ist das Wetter trübe, Hell ist doch der Wein, Hell des Madchens Auge, Das ihn schenket ein.

Herrschet benn am Himmel Heut der Wassermann? Kellnerin, so lege Gleich die Laden an. Gar zu griesegrämlich Schauet er herein, Möchte seinen Regen Gießen in den Wein.

Sieh nur nach dem Kruge, Schone Kellnerin, Daß er nicht für deinen Seinen stelle hin!

## Versprochen und zerbrochen.

Wie manches Glas bezahl' ich hier Und hab' es nicht zerbrochen! Auch nicht ein Küßchen giebst du mir Und hast so viel versprochen.

Und kussest du mich heute nicht, Will ich bis morgen zechen; Und wenn mir die Geduld zerbricht, Mag auch ein Krug zerbrechen.

## Die Trophaen des Trinkers.

So hab' ich endlich ihn bezwungen, Den Knaben, der die Welt bezwingt! Ich habe müde mich gerungen, Drum, Brüder, kommt zu mir und trinkt!

Er griff mich an in diesem Keller Und stieß an's Glas mir ohne Scham, Als eben meinen leeren Teller Die Kellnerin vom Tische nahm.

Der Schaum bespritte mir die Nase, Und solch ein Nießen kam mich an, Daß aus dem übervollen Glase Der Wein mir in den Ürmel rann. Er lachte hinter meinem Stuhle, Da sprang ich auf und faßt' ihn baß, Und leicht, wie eine Feberspule, Warf ich ihn nieder auf ein Faß.

Da lag er ohne sich zu regen Und schrie und schluchzte jämmerlich; Ich ließ mein gutes Herz bewegen, Und sprach zu ihm: So trolle dich!

Doch seht, was ich ihm abgenommen, Eh' ich ihn aus der Thüre ließ! Nun mag er immer wiederkommen, Der Ritter ohne Schild und Spieß!

Zum ersten seine Augenbinde, Die dient mir jest zum Tellertuch, Und, wenn ich abgenutt sie sinde, Für einen Spund zum überzug. Mit seinen scharf gespitzen Pfeilen Da bohr' ich meine Fässer an, Vielleicht, daß ich sie auch zuweilen Als Pfropfenzieher brauchen kann.

Und seine Fackel soll mir leuchten In schwarzer Nacht aus jedem Schmaus, Wenn mir der Weg zu glatt will bauchten, Und sich im Wirbel dreht mein Haus. Berenice.

Ein erotischer Spazirgang.

### Der neue Dabalus.

In dem goldnen Labyrinthe beiner Locken einge= fangen,

Hab' ich meine mübe Freiheit in den Schlingen aufgehangen.

Denn wie sollt' ich es versuchen, aus ben holben Irrgewinden,

Die sich um mein Herz geringelt, wieder mich heraus zu finden?

Konnt' ich auch aus Wachs mir Flügel, wie ein Dabalus, bereiten;

Uch, ich würde doch sie beibe nur nach beiner Sonne breiten,

Bis die Febern mir zerschmölzen an der Glut der nahen Strahlen,

Und ich sank' aus meinem Himmel in das schwarze Meer der Qualen.

### Locken und Gebanken.

Wie meines Herzens selige Gebanken Sich um bein Bild in banger Wonne ranken, So seh' ich wie mit ihren goldnen Ringen Die Locken Stirn und Nacken dir umschlingen. Du schüttelst mit dem Kopf, und schüchtern fliegen Zurück die Locken, die am schönsten liegen.

# überall und nirgends.

Um bein Bild mir abzuwehren, Bin ich auf das Feld gegangen: Ach, da sah' ich goldne Ühren Auf den Pfad herüberhangen! Ach, da sah' ich goldne Ranken Sich um weiße Stämme schlingen! Ach, da flogen die Gebanken Heim zu beinen Lockenringen!

### Goldprobe.

Wie das stolze Gold auf Erden nun in seinem Preise fallt,

Seit mit ihm die neue Probe Amors Richterauge halt!

Wirf es weg als falsche Münze, sei es wichtig oder leicht,

Wenn es nicht in Farb' und Glanze ihren Lo-Eenringen gleicht!

### Gold auf Gold.

Was will ber goldne Reif in beinem Haar? D sieh' er mochte sich so gern verstecken Und sich mit beinem Golde überbecken, Denn seines ist nicht halb so licht so klar. Mit feinem Gold wird grobes überzogen; So zieh' bein Haar um biesen armen Bogen.

#### Umor ein Seiler.

Umor ift ein Seiler worben, Drehet Seile, Schnur' und Ketten Mus ben sammetweichen Faben Deiner golbnen Lockenkrone. und so groß sind seine Runste, Daß er aus ben kleinen, feinen, Dunnen, garten Ringelharchen Diamantenfeste Banbe Für die armen Herzen windet. und in Hunderten zusammen Schnürt er sie mit einem Seile, Hangt sie bann vor Schlafengehen Un ben Riegel beiner Kammer, Un des Labens Schraubenspige, Und die frommsten jeden Sonntag Un das Kreuz auf beinem Bufen.

# Der Haarkrausler.

Ein Grübchen beiner Wangen Ersah' sich einst zum Lager Der kleine Gott ber Liebe. Daß er heraus nicht siele, So schlank er um ben Nacken Die Schultern und ben Köcher Sich beines Haares Bande. Davon sind sie bis heute Geringelt noch geblieben.

### Das einzige Mittel.

Wilst du, meine Augen sollen nicht nach beinen Locken sehen: Mußt du selber sie zusammen mir mit ihrem Haare nähen.

# Goldperlen.

Trübe Regentropfen sielen draußen in dein Lokkenhaar:

Schüttle sie mir in die Hande, Perlen sind es golbenklar.

# Die Nachtigall.

Die Nachtigall selbst schreiet in der Schlinge, Und ich in beiner Locken Schlinge singe: So laß mich frommen Vogel ruhig hangen! Ich werde ja kein Harchen dir zersprengen.

### Der Stoff ihres Haares.

Sag', woraus ihr Wunderhaar gesponnen? Aus dem reinsten Morgengold der Sonnen; Und damit der Glanz des Himmels tauge Für der Erdenkinder blödes Auge, Hat beim Spinnen es getaucht die Liebe In die Thrånen ihrer süßen Triebe.

# Die Starke ihres Haares.

Wie die Fädchen beiner Locken sind so weich, so bunn, so fein! Und sie ziehen in den Himmel doch mein schweres Herz hinein.

### Rachgefühl.

Wie das Meer noch braust am Morgen, wenn zu Nacht ein Sturm geweht,

Wie ihr lange nach dem Regen noch die Blume zittern seht;

Also wogt es ganze Tage mir im Herzen tief und hoch,

Wenn mir beine Lock' im Traume streifend um den Busen flog.

# Das Versteck der Liebesgotter.

Rleine Liebesgotter sißen Dir in jedem Lockenringe, Und aus diesem Hinterhalte Schießen sie nach mir mit Pfeilen. Pfeile sind die goldnen Strahlen, Die aus beinen Haaren leuchten, Und sie legen sie zum Zielen Auf die Bogen beiner Augen.

#### Der Mond.

Mond, du kannst durch's offne Fenster in die kleisne Kammer sehen,
Wo sie slicht die goldnen Locken, und du bleibst in Wolken stehen?

"Engel sind zu mir gekommen, und daß keiner mög' entdecken,
Wo sie hin die Blicke richten, mussen Wolken sie verstecken."

# Gefahr ber Erlosung.

Rosen, ihrem Haar entrissen, wollen nicht mehr blühen,

Funkenwürmchen, ihm entflogen, konnen nicht mehr glühen:

Und, mein armes Herz, du solltest dich zu losen wagen?

Nur nach ihrer Locken Wallen kannst du hier noch schlagen.

# Die bewegte Luft.

Ist's ein Wunder, daß die Luft nie bei uns kann ruhig werden?

Das die Winde nimmermehr auf sich schwingen von der Erden?

Wist, so lange diese Locken ihnen sind vergonnt zum Spiel,

Finden sie bei Nacht und Tage nimmer ihres Weschens Ziel.

# Rosen und Rosenol.

Alle Morgen weht der Wind Rosenblätter von den Zweigen,

Und sie schwimmen auf dem See, sich als Lettern dir zu zeigen.

Sag', verstehst bu ihre\_Schrift? — Last uns unsre Rosen pflucken

Und daraus das Balsamol reiner Liebeswonne brucken.

In der Wacht der strengen Dornen, sieh', wie lange blühen wir?

Tauch' in Rosendl die Locke, und sie duftet ewig bir.

### Die Berlobung.

Wenn ein goldner Ring am Finger ewig kann die Liebe binden:

Goldne Locken, warum wollt ihr tausend um das Herz mir winden?

Måbchen, mit so vielen Ringen hast du dich ver= lobt an mich:

Laß es dich nicht mehr verdrießen, nenn' ich nun die Meine dich.

### Umors Scheere.

Umor schleicht mit einer Scheere Um dein Lockenhaupt verstohlen. Nimm in Acht dich vor dem Gotte, Denn er will das Haar dir scheeren, Weil er sieht, daß alle Herzen Nur in deinen Locken hängen. Will er für ein andres Plätchen Auch einmal ein Herzchen haben, Muß er es aus beinen Locken Erst mit List und Mühe lösen.

### perlen.

Wenn in seinen tiefen Gründen aufgewühlt sich trübt bas Meer,

Wirft es helle weiße Perlen über seinen Strand umher:

Wenn die Liebe wühlt im Herzen und die Augen trübe macht,

Fallen diese heitern Lieder aus dem Mund mir unbedacht.

Baterlandisches.

23

# Morgengruß aus Luisium \*). Im Mai 1826.

Nicht mit goldnen Ehrenketten in den Käsicht enger Gunst

Hat mein Fürst mich eingeschlossen und verzogen meine Kunst.

In des Landes schönstem Garten gab er mir ein grünes Haus,

Und ich singe meine Lieber frei in freie Luft hinaus.

<sup>\*)</sup> Ein herzoglicher Garten bei Dessau, in welchem der Dichter im Sommer 1826 der Gnade seines Fürsten eine schöne Wohnung verdankte.

- Nachtigall im Neste drüben, die du flotest Tag und Nacht,
- Lobst du deines Gottes Gute, der den Baum dir hat gemacht?
- Also lob' ich meinen Fürsten, und er wird den Klang verstehn,
- Wann der Hirsch im tiefen Forste seinem Schütentritte lauscht,
- Und mit hochgesträubten Borsten burch das Schilf der Eber rauscht.
- Ia, dann schall' ihm frisch entgegen, Morgengruß aus voller Brust,
- Und er fühle meine Liebe in dem Klange meiner Lust.
- Solch ein Lied ist seiner würdig. Lied und Lieb' ist froh und frei.
- Heil dir, Fürst! zu beinem Lobe brauchst bu keis nen Papagei.

# Der Rosenstrauch \*).

Es steht ein junger Rosenstrauch In einem kleinen Garten. Die Engel kommen in der Nacht, Des Strauches treu zu warten: Sie waschen ihn mit Himmelsthau, Sie pußen seine Blätter, Sie weihen mit geheimer Kraft Ihn gegen Wind und Wetter.

<sup>\*)</sup> In Luisium steht ein Rosenstrauch, welchen die früh vollendete Prinzessin Auguste, Tochter Sr. Durch= laucht des Herzogs Leopold Friedrich und I. K. Ho= heit der Herzogin Friederike, geb. Prinzessin von Preusken, kurz vor ihrem Tode gepflanzt hat.

Wer hat euch Gartner hergesandt? Ein Kindlein, das wir lieben, Hat einst das Sträuchlein hier gepflanzt, Ist dort ihm treu geblieben: Das Kindlein hat der Herr gepslückt, Das Sträuchlein ließ er stehen; Drum sendet uns das liebe Kind, Nach seinem Strauch zu sehen.

Als eine Rose blüht es jezt In Gottes großem Kranze, Und gab' uns gern das schönste Licht Von seinem Himmelsglanze, Damit wir diese Rosen hier So überirdisch mahlten, Daß in der Mutter seuchtem Blick Sein Bild sie wiederstrahlten.

# Zur Einweihung eines Brübertempels.

In eines neuen Tempels Hallen Tritt feiernd ein der Brüder Schar; So laßt das erste Lied erschallen Dem Gott, der sein wird, ist und war. Der alte Bau war ihm geweiht, So segn' er auch den neuen heut! Ihn bannet keine heilge Stätte, Er waltet durch die weite Welt; Es fehlt sein Arm in keiner Kette, Die Liebe knüpft und Liebe hält; Er ist auch hier in unsrer Schar, Der Gott, der sein wird, ist und war;

Der Gott der Liebe, dessen Tempel Der Mensch in seinem Busen trägt, Der Meister, der der Liebe Stempel Dem Weltenbau hat eingeprägt, Er, der mit Schönheit, Weisheit, Kraft Geschaffen hat und ewig schafft.

D großer Bauherr, lehr' uns richten Auch unsern Bau nach beinem Geist! Dann wird die Macht ihn nicht vernichten, Die Babels Mauern niederreißt: Was Hände bauen, stürzt die Zeit, Wir bauen für die Ewigkeit. Wir bauen nicht auf Erbengrunde Ein Werk aus Mortel, Sand und Stein; In unsers eignen Busens Runde Soll unsers Tempels Stätte sein: Wir bauen in uns fort und fort Der Menschheit Bau mit That und Wort.

Und soll der Bau in uns gedeihen, So lasset uns nicht müßig gehen; Wir müssen all' uns einem weihen, Soll allen dieses ein' erstehn: Die Eintracht der vereinten Kraft, Sie ist es, die das Werk erschafft.

So haltet treu und fest, ihr Glieder Der Kette, so die Welt umkreist! Ein Wort versammelt alle Brüder, Und alle Herzen regt ein Geist, Der Geist der Schönheit, Weisheit, Kraft, Der schaffen wird und schuf und schafft. Wohlauf, ihr rüstigen Genossen, Auf, daß der Tempel steig' empor! Und ist der große Bau geschlossen, So dssnen wir das heilge Thor, Und alle Menschen treten ein, Und alle sollen Brüder sein! Bei Überreichung eines silbernen Bechers an einen Jubellehrer \*).

Wir bringen bir zur Iubelfeier Den ersten vollen Becher dar. Heil dir, du Guter, du Getreuer, Im ehrenreichen Silberhaar! So trink' und laß den Trank dir sagen Und unsrer Gläser hellen Klang, Wie rein und warm die Herzen schlagen Ringsum für dich in Lied und Dank!

Schau' um bich in der Tafelrunde! Erkennst du beine Schule nicht? Die Väter, die aus beinem Munde Geschöpft der jungen Weisheit Licht,

<sup>\*)</sup> Herr Bornemann, Lehrer an der herzoglichen Hauptschule zu Dessau.

Sie, beren Kinder du empfangen In deiner treuen Lehre Hut: Wer frägt sie wohl, welch ein Verlangen Sie vor den Lehrer wieder lud?

Aus ihren Augen strahlt es allen, Was sie vereint, was sie bewegt; Laß dir das Opfer wohlgefallen, Das jeder dir entgegenträgt! Und wie man an dem Erntefeste Dem Säer reicht das volle Glas, So weihen dir die Jubelgäste Im Silberkelch das goldne Naß.

Du bist dem Saer zu vergleichen, Der funfzig Jahre lang gesät Auf vielen Ückern, harten, weichen, Mit Lust und Plage, früh und spät. Und langsam reisen diese Saaten, Der Säer schmeckt die Früchte nicht; Es fragt die Welt nach lauten Thaten, Und stille schafft des Lehrers Pflicht. Sein Erntetag ist nicht hienieden, Gott sammelt ihm die Ühren ein; Die Arbeit, die ihm hier beschieden, Wird dort das Maß des Lohnes sein. Und gehst du diesem Ziel entgegen, Geh langsam auf dem schönsten Pfad und ahn' im kleinen Erbensegen Die Himmelsernte beiner Saat.

# Abendgesang zu demselben Jubelfeste.

Der Tag entweicht, das Fest verklingt, Die Liebe glüht und wacht, Und in der dunkeln Stille singt Sie dir noch gute Nacht.

Du hast sie wohl verdient die Ruh': Wer hat so treu geschafft Mit unverdroßnem Muth, wie du, Mit unerschöpfter Kraft?

Auf seinem Lorbeer schläft ber Held: Wo ist dein Ehrenkranz? Du sahst ihn heut um dich gestellt In jungem Lenzensglanz. Dein Ehrenkranz, das ist die Schar Der Schüler rund umher; Der welkt nicht, wie ein Kranz im Haar, Wird nie von Blüten leer.

Die Blüthen wachsen fort und fort In jeder Jahreszeit, Und tragen Frucht von Ort zu Ort Bis in die Ewigkeit.

Peil, den ein Kranz, wie dieser, schmückt, Seil, treuer Lehrer, dir! Und trage lange noch beglückt Die schöne Ehrenzier!

### Prolog,

gesprochen bei der Eröffnung des Gesell=schaftstheaters im herzoglichen Schlosse zu Dessau, den 1. Januar 1827.

Wenn aller Anfang schwer ist, wie es heißt Im alten Sprichwort — und kein Sprichwort lügt —

So ist der Anfang unsers Spieles heute Fürwahr vor jedem schweren Unfang schwer; Denn mit dem Anfang eines neuen Jahres, Dem vielverheißenden, dem jeder gern Das Schönste aus dem ganzen reichen Kranze Der Zukunft reißen möchte, als ein Pfand, Daß Tag auf Tag ihm so gewogen bleibe: Mit solchem großen Anfang fangen wir Ein kleines Spiel auf diesen Brettern an.

Ein kleines Spiel — und boch in einem groß; Berklart im Lichte Deiner hellen Gnade, Hulbreiches Fürstenpaar, du, dessen Wink In diesen hohen Hallen uns versammelt, Und jeden zu Thalias Liebling weiht, Dem es gelingt, im Bilderspiel der Bühne Das Leben, das dem Höchsten auch und Besten Nicht immer seine heitre Stirne zeigt, Mit leichtem Scherze bunt zu überweben.

Darum, ob Zeit und Ort uns schüchtern macht,

Wenn wir ermessen unsrer Arafte Ziel, Das kurz gesteckte und boch kaum erreichte; So ziehen, zu beflügeln unser Werk, Wir Trost und Muth aus jener Gnade Strahlen, Die, wie die Sonn' in ihrer Majestät, Das Beilchen auch, das bang verhüllte Blümchen, Ausbrechen heißt und duften mit den andern.

Wir bringen Neues mit bem neuen Jahr, Und Gutes, Frohliches, Beglückenbes,

I.

Wie es die heitre Muse wechselnd beut. Denn jene mit bem Dolch, bem blutbefleckten, Ward nicht auf biese Bretter eingelaben. Sie spiele draußen auf ber großen Buhne Der Welt ihr endlos großes Trauerspiel. Wir bringen jedem, was er wünscht und hofft, Und machen alles durch bas Ende gut. Der Liebe Hande werden hier vereint; Der Freundschaft Opfer kronen wir mit Segen Die Ehe führen wir durch Wind und Wetter, Die Grill' und Laun' am Horizont erregt, Bum hellen Ziel, das Rind und Enkel franzen. Die angstigenden Rathsel losen wir, Wir klaren auf des Irrthums Nebelbild, Berstoren die Gefahren, welche brohen, Beschwichtigen die blinde Leidenschaft, Belohnen jedes schweigende Verdienft, Und wo's zu strafen gibt da strafen wir Mit leichter Hand ben Sunber, wie ben Marren. D! daß das neue Sahr so Frohes boch, Wie hinter diesem Vorhang sich bereitet, Fur euch in seiner Zukunft Schoof bewahrte!

Das Ebelste, bas Hochste und bas Reinste,
Die Gipfelblute jedes Erbenglücks,
Kür dich, geliebtes Fürstenpaar, und sie,
Die um dich schlingt mit heilig engen Ringen
Des Blutes Rette, die Jahrhunderte
Wie Hand in Hand, wie Herz an Herz verbindet.
Dann einer jeden auch der schönen Frauen,
Der weisen Herren jedem, die zu schauen
Bersammelt sind — von allem, was sie schaun,
Das Leben selbst erfreue sie mit dem,
Was in des Lebens Spiegel sie ergöst!
Wir wissen nach Verdienst nicht auszutheilen,
Ein jeder nehme, wie's ihm ist gegonnt.

# Un Friedrich Schneiber\*).

Nach ber Melodie: Lasset bie Freud' uns im Flug' erhaschen.

Heißet den Meister der Tone willkommen Hier in dem Port! Rauschende Fluten hat er durchschwommen, Rauschende Fluten sie rissen uns fort; Aber er lenkt' uns durch Klippen und Wogen Hin zu dem seligen Friedensbogen.

<sup>\*)</sup> Gesungen von einem Kreise seiner Freunde, nach der Aussührung seines neuen Dratoriums, die Sünds kut, Dessau, den 2. November 1824.

Wie auch die Flut unsres Lebens sich thürme Rings um die Brust! Arche der Tdne, durch Wirbel und Stürme Schwebst du darüber in himmlischer Lust; Unter dir sinsteres Wühlen und Toben, Aber dein Steuerer schauet nach oben.

Heißet den Steuerer frohlich willkommen Hier bei dem Wein! Pflanzte nicht Reben der Vater der Frommen Du die gerettete Erde hinein? Noa, gib Wein uns dem Meister zu Ehren, Der dich geseiert in mächtigen Choren!

Lasset die schäumenden Becher erklingen Unter Gesang! Rüstiges Leben und heiteres Ringen, Stilles Genügen und rauschender Dank Sollen auf langen, grünenden Wegen Kränzen den Weister mit himmlischem Segen!

# Die Monate.

Florenz, im September 1818.

## An Ludwig Sigismund Ruhl.

Ich zog mit dir aus Romas heilgen Mauern, Den Rücken jenen Fluren zugewendet, Wo sich der Himmel nimmer müde spendet Mit seines Füllhorns frischen Blumenschauern.

Da faßte plößlich bich ein heißes Trauern, Das über ihren Strom bir nachgesenbet Die Stadt, der du, ich weiß nicht was, verpfändet; Ich hörte beine Seufzer mit Bedauern.

Germania, mach' auf bich ohne Weilen, Geschmückt mit aller beiner Reize Waffen, Den hart gefeiten Flüchtling zu begrüßen!

Heiß der zwölf Monde Schar voraus dir eilen, Und was ein jeder Bestes kann erschaffen, Leg' er als Angebind' ihm gern zu Füßen.

#### Zanuar.

Ich bringe dir in weißen, kalten Händen Ein warmes Haus, erhellt von tausend Kerzen, Bewohnt von bunten Spielen, Tänzen, Scherzen, Von Amoretten auch, die Pfeile senden.

Sie flattern auf und ab an allen Enben, Die Jungfrau schaut besorgt nach ihrem Herzen, Die andre schon nach einem, der den Schmerzen Der Wunde möchte süßen Balsam spenden.

Als hulfreich hab' ich immer dich erfunden, Vor allem, wo es gilt den schwachen Schönen; Drum, denk' ich, wird sie nicht bis morgen klagen.

Bald sind verrauscht des Festes heiße Stunden, Schon hör' ich Hufschlag vor dem Thore dröhnen: Reich' ihr den Arm und führe sie zum Wagen!

### Februar.

Erkennst du mich in meinem bunten Kleide, Mit meiner Pritsche, meinem Schellenhut, Mit meinem unermüdlich krausen Muth, Voll Scherz und Rank, und Wiß und Schabenfreude?

Doch zapft man hier, zn meinem großen Leibe, Mir jährlich ab ein Becken wildes Blut: Humanitas meint es mit mir nicht gut, Und schwärzt mich an mit unhumanem Neide.

Ich darf nicht mehr frei durch die letraße wandern, In enge Sale schließen sie mich ein Und wollen gar, ich soll vernünftig sein.

Wie thut mir's weh um dich vor allen andern! Ich mochte gern dich romisch lustig sehn, und müßt' ich selbst dabei zu Grunde gehn.

## Mårz.

Mit einem Strauß von Blumen, die mit Schneee Die kleinen weißen Kelche gern bedecken, Mocht' ich, wie sie, mich beinem Blick verstecken, Weil ich allein so ärmlich vor dir stehe.

Wohin ich auch nach bessern Gaben spähe, Nur Keim und Knospe sind' ich aller Ecken; Wohl mocht' ich Laub und Blüte dir erwecken, Doch fürcht' ich sehr, mein Haucht that' ihnen wehe.

So nimm benn, was ich bringe, als zum Pfande Der schönen Zeit, die ich nur barf verkunden, Daher sie mich ben Mond ber Hoffnung nennen;

Und wann der Wonnemond regiert im Lande, Wirst du Erfüllung auf den Fluren sinden, Und ungeldscht soll dir kein Wunsch verbrennen.

## April.

Leichtsinnig, launig, neckisch, ausgelassen, Wandl' ich in jeder Stunde Leib und Sinn: Kaum weiß ich selbst, wie ich beschaffen bin, Wie sollen mich die fremden Leute fassen?

Hier werf' ich einen Schneeball durch die Gassen, Dort schweb' ich blau in jungen Düften hin, Bald streich' ich sanft ber Schönen weiches Kinn, Bald sagen sie, ich wäre grob im Spaßen.

Gern wollt' ich dir noch vieles von mir sagen, Doch drückt mich des Sonettes enges Band, Das mir die Muse um den Mund geschlagen.

Sie sprach: Ich kenne dich als ungezogen, Und jener Herr hat in dem welschen Land Der besten Sitt' als Cavalier gepflogen.

### M a i.

Ich mochte schweigend, Lieber, dich umfangen, Gehüllt in suße, bange Dämmerungen; Es wird so viel zu meinem Preis gesungen, Daß mir die Lust am Liebe fast vergangen.

Wärst du so heiß von seligem Verlangen Wie eine Lilie, deren weiße Zungen Den langen Tag nach kühlem Trost gerungen, Bis daß sie müd' und matt zur Erde hangen:

Komm her zu mir, ich gebe dir zu trinken, So viel du magst, mein treuer deutscher Zecher, Aus meinem bodenlosen Liebesbecher!

Siehst du die hellen Thauestropfen blinken Dort an den Lilien in der Morgensonne? Wie mäßig schaltet ihr mit meiner Wonne!

#### Juni.

Ich trag' ein Kleid von weichen Rosenherzen, Ich schlaf' in einem Bett' von Rosenbuft, Bis mich der rosenrothe Morgen ruft, Ein Stündlein in den Knospen zu verscherzen

Der Mittag liebt ein herzlicheres Herzen, Dringt heiß bis in bes Kelches tiefste Kluft: Da fliegt manch Rosenblattchen burch die Luft, Und seufzt von bittrer Lust und süßen Schmerzen.

Der Abend kommt, den Blumen Trost zu geben, Die matt und blaß in seinem Thau sich baden, Bis allen ihren Zorn sie ausgekühlt.

Behagt bir, Freund, dies rothe Rosenleben, So sei von mir auf morgen eingeladen, Denn alle Tage wird solch Spiel gespielt.

#### Juli.

Auf kühlen Bergen, an des Meeres Strande, Ist dir ein heitrer Gartensitz bereitet, Nicht allzu eng', auch nicht zu weit verbreitet: Man liebt sich einzuschränken auf dem Lande.

Ein junger Quell im Bett von weichem Sande Ist zierlich durch die Gange hingeleitet, Bis er betrogen in ein Becken gleitet, Das ihm versteckt der Blumenhain am Rande.

Da muß er, eingezwängt in schlanker Säule, Aufsteigen aus dem runden Marmormunde, Und auf der Hohe sich in Schaum zerstäuben.

Das Moosbett winkt zu mittäglicher Weile: Es schlummert alles, nur im klaren Grunde Seh' ich die goldnen Fischlein Spiele treiben.

## August.

Wann burch das Feld die blanken Sensen klingen, Wann sich die hohen goldnen Halme neigen, Wann um den Ührenkranz in wilden Reigen Die Schnitter mit den Schnitterinnen springen:

Dann will ein jeder um die Stirne schlingen Ein buntes Band, und sich als Mäher zeigen; Wer ist so arm, daß er sich nicht zu eigen Ein Saatenfeld und Samen könnt' erringen?

Die Hoffnung pflügt für alle das Gesilbe, und flinke Wünsche streun mit vollen Händen Die Körner in den weichen Schoof der Erden.

Dir ist das Jahr mit den zwolf Monden milde, Drum will ich dir die schärsste Sichel spenden, Die nimmer stumpf soll in der Ernte werden.

## September.

Ich grüße dich mit hellem Waldhornklange: Hirschfänger, Büchse, Netz und grünes Kleid, Ein Noß, zu jedem kecken Sprung bereit, Verehr' ich dir, und wünsche Glück zum Fange.

Frisch auf! Um das Revier sei mir nicht bange: Ich habe Eichenwälder tief und breit, Mit Bahnen rings durchhauen für die Waid, Und Hirsch' und Rehe, wie ich sie verlange.

Den Hut geschmückt mit einem grünen Reise, Die Hände purpurroth von edlem Schweiße, Die Wagen krachend unter ihrer Last!

So ziehe heim mit beinen Jagdgesellen, Wenn du nicht erst ein Wort noch zu bestellen Hier bei der schönen Försterstochter hast.

#### Dctober.

Wom alten Rhein siehst du daher mich schweben Auf einem kühlen, klaren Mondenstrahl, Mit einem vollen, schäumenden Pokal, Die heiße Stirn umweht von frischen Reben.

Es wogt ein unergründlich tiefes Leben In meiner Beere güldenem Krystall: Willst du's entfesseln, laß in hellem Schall Zwei Bruderbecher an einander beben.

und unterthänig diesem Zauberklange, Schwingt flugs ein unzählbares Elfenchor Aus Silberperlen sprudelnd sich empor;

Den Rand umhüpfen sie in buntem Drange Mit Spieß und Degen, Saitenspiel und Kranz Bockshorn und Eulenohr und Drachenschwanz.

.

### Rovember.

Zu rechter Zeit hab' ich dir's angesehen, Daß du, auf Tanz und Jagd und Becherklingen, Verlangen fühlst nach würdigeren Dingen, Womit ich gleich dir kann zu Diensten stehen.

Durch Leipzigs volle Laden ging ich spähen, Was uns die deutschen Pressen Neues bringen: Die Bogen, die noch auf den Seilen hingen, Sie mußten ungetrocknet mit mir gehen.

Spardfen kauft' ich auch, und Sorgenstühle, Kaffee und Knaster von der besten Sorte, Und lange, runde Bernsteinpfeisenspißen.

Entreiß' dich, Freund, dem eitlen Weltgewühle: Ich führe zu der Weisheit heilgen Pforte Die Jünger, ohne sehr sie zu erhitzen.

### December.

Meld' ich mich dir, und schuttle weiße Flocken Durch alle Straßen hin aus meinen Locken: Dich, hoff' ich, macht das Ungethum nicht bange.

Es schnaubt der Renner an des Schlittens Stange,

Das blanke Halsband schütteln beine Doggen, Die Dame hüllt in warme Flaumensocken Den zarten Fuß und benkt: Er bleibt so lange.

Was zauderst du? Sit, auf, mein Freund, geschwinde! Und sei mir auf der Fahrt nicht zu verwegen, Muß ich im Namen beiner Schönen bitten. Den süßen, warmen Obem wehn die Winde und manche weiche Locke dir entgegen: Halt kurz das Roß, und sieh auf beinen Schlitten!

# Musterkarte.

## Der Glockenguß zu Breslau.

War einst ein Glockengießer Zu Brestau in der Stadt, Ein ehrenwerther Meister, Gewandt in Rath und That.

Er hatte schon gegossen Viel Glocken, gelb und weiß, Für Kirchen und Capellen, Zu Gottes Lob und Preis.

Und seine Glocken klangen So voll, so hell, so rein: Er goß auch Lieb' und Glauben Mit in die Form hinein. Doch aller Glocken Krone, Die er gegossen hat, Das ist die Sünderglocke Zu Breslau in der Stadt;

Im Magdalenenthurme Da hängt bas Meisterstück, Rief schon manch starres Herze Zu seinem Gott zurück.

Wie hat der gute Meister So treu das Werk bedacht! Wie hat er seine Hände Gerührt bei Tag und Nacht!

Und als die Stunde kommen Daß alles fertig war, Die Form ist eingemauert, Die Speise gut und gar; Da ruft er seinen Buben Zur Feuerwacht herein: Ich lass' auf kurze Weile Beim Kessel bich allein,

Will mich mit einem Trunke Noch stärken zu dem Guß, Das giebt der zähen Speise Erst einen vollen Fluß.

Doch hüte bich, und rühre Den Hahn mir nimmer an: Sonst war' es um bein Leben, Fürwißiger, gethan!

Der Bube steht am Kessel, Schaut in die Glut hinein: Das wogt und wallt und wirbelt, Und will entfesselt sein, Und zischt ihm in die Ohren, Und zuckt ihm durch den Sinn, Und zieht an allen Fingern Ihn nach dem Hahne hin.

Er fühlt ihn in den Händen, Er hat ihn umgedreht; Da wird ihm angst und bange, Er weiß nicht, was er thät:

Und läuft hinaus zum Meister, Die Schuld ihm zu gestehn, Will seine Knie' umfassen Und ihn um Gnade slehn;

Doch wie der nur vernommen Des Knaben erstes Wort, Da reißt die kluge Rechte Der jähe Zorn ihm fort. Er stößt sein scharfes Messer Dem Buben in die Brust, Dann stürzt er nach dem Kessel, Sein selber nicht bewußt.

Vielleicht, daß er noch retten, Den Strom noch hemmen kann: — Doch sieh, der Guß ist fertig, Es fehlt kein Tropfen bran.

Da eilt er abzurdumen, Und sieht, und will's nicht sehn, Ganz ohne Fleck und Makel Die Glocke vor sich stehn.

Der Knabe liegt am Boben, Er schaut sein Werk nicht mehr: Ach, Meister, wilder Meister, Du stießest gar zu sehr! Er stellt sich dem Gerichte, Er klagt sich selber an: Es thut den Richtern wehe Wohl um den wackern Mann.

Doch kann ihn keiner retten, und Blut will wieder Blut: Er hort sein Todesurthel Mit ungebeugtem Muth.

Und als der Tag gekommen Daß man ihn führt hinaus, Da wird ihm angeboten Der letzte Gnadenschmaus.

Ich dank' euch, spricht der Meister, Ihr Herren lieb und werth; Doch eine andre Gnade Mein Herz von euch begehrt: Laßt mich nur einmal hören Der neuen Glocke Klang! Ich hab sie ja bereitet: Möcht' wissen, ob's gelang.

Die Bitte ward gewähret, Sie schien den Herrn gering; Die Glocke ward geläutet, Als er zum Tode ging.

Der Meister hort sie klingen, So voll, so hell, so rein; Die Augen gehn ihm über, Es muß vor Freude sein:

Und seine Blicke leuchten, Als wären sie verklärt; Er hatt' in ihrem Klange Wohl mehr als Klang gehört. Hat quch geneigt ben Nacken Zum Streich voll Zuversicht; Und was ber Tod versprochen, Das bricht bas Leben nicht.

Das ist der Glocken Krone, Die er gegossen hat, Die Magdalenenglocke Zu Breslau in der Stadt.

Die ward zur Sünderglocke Seit jenem Tag geweiht; Weiß nicht, ob's anders worden In dieser neuen Zeit.

# Thränen und Rosen.

Ein Knäblein ging spaziren Wohl um die Abendstund' In einem Rosengarten, Da blühten Blümlein bunt.

Er ging wohl auf und nieder Vor eines Gartners Haus, Da lag ein Mägblein schöne Zum Fensterlein heraus.

Ein Roslein that' er brechen, Warf's in das Fensterlein: Thust schlasen oder wachen, Herzallerliebste mein? "Ich habe nicht geschlafen, Ich habe nicht gewacht, Ich habe nur geträumet, Un dich hab' ich gedacht."

Du hast ja auch geweinet, Dein' Äuglein sind so naß; Eine Thran' siel aus dem Fenster, Da wuchs eine Ros' im Gras.

"und ist eine Ros' gewachsen, So wuchs sie nur für dich; Und wenn ich hab' geweinet, So weint' ich nur um mich."

Was zog er aus der Tasche? Ein seidnes Tüchelein: Nimm hin, Herzallerliebste, Wisch' ab bein' Äugelein! Und bin ich in der Fremde, Weit, weit von deinem Haus, So weine beine Thranen Zum Fenster nicht hinaus;

So weine sie bedächtig All' in das Tuch hinein, Damit kein boser Bube Zertritt die Roselein.

# Fastnachtslieb von den goldenen Zöpfen.

Mågblein mit ben goldnen Zöpfen, Mågblein mit dem goldnen Haar! Oder ist es wohl von Seide, Oder ist's von beiden gar? Nenn' ich's goldgediegne Seide? Nenn' ich's seidenfeines Gold? Und welch zartes Elfenhandchen Hat die Flechten dir gerollt? Mägblein mit den goldnen Idpfen! — und an jedem hängt ein Herz: Hier ein junges, da ein altes, Hier mit Lust, und da mit Schmerz. Und das meine, ach das meine! — Ist kein einzig Idpschen leer? Mägdlein mit den goldnen Idpsen, Dichterherzen sind nicht schwer.

Und die goldnen Jopfe sliegen Um den Nacken, um den Leib, Und das Fliegen und das Schmiegen Ist der Herzen Zeitvertreib. Einer hat sich fast verirret Um die Schulter ganz allein: Mägdlein, streich' ihn nicht zurücke, Freiheit steht dem Haar so fein.

Mägdlein mit den goldnen Zöpfen, Mägdlein mit dem goldnen Haar! Herz an Herz ein stilles Plätchen, Eins ist eins, und zwei ein Paar. Löse beine goldnen Flechten, Alle Herzen fallen aus, Und nur eines, und nur meines, Mägdlein, trägst du mit nach Haus!

## Des Finken Gruß.

Im Fliederstrauch ein Finke saß Und sang; Er sang wohl dies und sang wohl das, Was klang:

Nun werft ben Winter aus der Thür Weit, weit! Der liebe Mai ist wieder hier, Ihr Leut'!

Er hat ein grünes Rockchen an Von Gras, Hat bunte, blanke Knöpfe bran Von Glas.

Ein großes Auge hat der Fant, Ist blau; Paßt auf, ob nicht durch Thur und Wand Er schau'!

#### 408

Sein Obem trankt so frisch und rein Die Luft, Sein Haar muß ganz gepubert sein Mit Duft.

Er weiß mit Jungfern umzugehn Gar fein, Die Burschen auch ihn gerne sehn Im Hain.

Den Kindern bringt er Spielwerk mit; Woher? Aus Nürnberg von dem Blumenschmid, Daher!

Und was soll für die Philister sein? Za was? Die fangen sich Mücken und Fliegen ein Zum Spaß.

# Des Finken Abschied.

Es saß ein Fink auf grünem Iweig, Der war so frisch und blätterreich, Und sank wohl dies und jenes: \* Durch Lenz und Sommer und Herbst er sang, Hätt' da gesungen sein Lebelang, Wär' nicht der Winter kommen.

Der Winter kam mit Saus und Braus: "Ihr Müßiggänger, zum Reich heraus, Ihr Flattrer und Sänger und Horcher! Herab vom Baum, du grünes Blatt! Zum Bauen und zum Brennen hat Der Herr das Holz erschaffen." Da geht im Hain das Schütteln los, und flugs steht alles blank und bloß, Bis auf den Iweig des Finken. Tetzt, naseweises Vdglein, flieh! Mit solcher Staatsdkonomie Da ist nicht viel zu spaßen.

Und's Wöglein flog und sang: Abe! Da warf der Winter Reif und Schnee Ihm hinterdrein, und traf's nicht. Der Finke lacht' aus voller Kehl': Bewahre Gott jede Christenseel' Vor diesem Landesvater!

Und als ich 'mal nach Welschland zog, Manch Vöglein mit dem Wandrer flog, Da war auch jenes brunter: Und wär's gewest eine Nachtigall, So hätt' mein Lied einen bessern Schall, Ich hab's ihm nachgesungen.

# Wir wissen uns zu finden.

Parobirende Gloffe.

Lerche als Thema.

Sollst nicht murren, sollst nicht schelten, Wenn die Sommerzeit vergeht, Denn es ist das Los der Welten, Alles kommt und alles geht.

### Junge Frau.

Hor' ich's da nicht zwolfe schlagen? Und er ist noch nicht zu Haus. Uch, schon in den Flittertagen Ist's mit seinem Lieben aus: Hat er Pfeisen nur und Karten, Mag zu Haus die Gattin warten, Was bekümmert ihn ihr Schmerz? Doch, er soll es mir entgelten! — Still, er kommt, o still, mein Herz. Sollst nicht murren, sollst nicht schelten.

#### Rosenwürmchen.

Ram der Sommer hergezogen,
Rosenblütchen war dabei;
Bin ich hinterdrein geflogen,
Wußte nicht, ob's schicklich sei.
Rosenblütchen, woll' mir geben
Nur ein Blättchen, drauf zu leben!
Sprach es: Klein ist dein Bewerben,
Doch gar schnell mein Duft verweht.
Sprach ich: Mit dir will ich sterben,
Wenn die Sommerzeit vergeht.

#### Philosophische Trosterin.

Schwester, trockne beine Zähren! Hin ist hin, und todt ist todt. Nichts bei uns kann ewig währen, Heute bleich, was gestern roth. Eins auch wolle noch bebenken: Unglück kann zum Glück sich lenken, Einen Bessern kannst du frein. Reiche Wittwen sterben selten: Darum, Schwester, gib dich drein, Denn es ist das Los der Welten.

#### Leipziger Gastwirth.

Ja, wenn's immer Messe ware, Und die Mess' auch immer gut; Gab' ich mein Hotel, auf Ehre, Nicht um einen Rathsherrnhut. Doch, schon kleiner wird die Schüssel, Und ich seh' die vielen Schüssel Wieder hängen an den Wänden. Drum, wer seine Kunst versteht Denke, wenn er's hat in Händen: Ulles kommt und alles geht.

# Sehnsucht und Erfüllung.

Parodirende Gloffe.

Thema von Tieck.

Süße Ahnungsschauer gleiten über Fluß und Flur dahin, Mondenstrahlen hold bereiten Lager liebetrunknem Sinn.

#### Der Prachtige.

Sinkt hinab die guldne Sonne, Steigen auf zwei Monde blau: Blumlein, ist es Liebeswonne, Daß ihr weint so hellen Thau? Ia, ihr theilet mein Verlangen, Ia, von Lust und Leid umfange Bebt die mailiche Natur; Durch des Himmels dunkle Weiten, über Berg und See und Flur Süße Ahnungsschauer gleiten.

#### Der Naturliche.

Schätchen, allerliebstes Schätchen, Wh, wenn ich ein Wöglein war';
Wär' ich jetz schon auf dem Plätchen — Woll't nicht flattern hin und her — Wo, wie wir es abgekartet,
Einer auf den andern wartet.
Doch weil das nicht kann geschehen,
Denk', wenn ich der letzte bin,
Daß ich muß zu Fuße gehen
über Fluß und Flur dahin.

#### Der Ibeale.

Um vom Stoffe nicht befangen Zu beginnen mein Gedicht, Stell' ich also mein Verlangen Fabelhaft mir vor Gesicht: Diese Tanne dient zum Thurme, Wo, bewacht von Siegfrieds Wurme, Seufzt die süße Dame mein; Und bevor es geht zum Streiten, Will ich erst aus Sonnenschein Mondenstrahlen hold bereiten.

#### Der Materielle.

D verdammte Weibertücken!
D unselges Rendezvous!
Eine Rose wollt' ich pflücken,
Heimlich winkte sie mir zu,
Und auf ihrer Gartenmauer
Stand ich schon in banger Lauer:
Da erfaßt' es mich beim Kragen,
Warf mich in die Disteln hin.
Pflegt man also aufzuschlagen
Lager liebetrunknem Sinn?

## Der Bephyr.

Auf einer Rose warb ich jung, Ein Rosenblatt war meine Wiege, Ein Rosenblatt wird einst mein Grab.

Ich schlafe, wann der Winter tobt, Und mit dem Lenze werd' ich munter, Und nähre mich von Duft und Kuß.

Du armer, stolzer Herr ber Welt, Du keuchst einher mit beiner Krone, Und dienstbar trockn' ich beinen Schweiß!

## Ruß und Lieb.

Jungst grüßte mich ein rother Mund; Ein Liedchen saß auf meinen Lippen, Und aus dem Liedchen ward ein Kuß.

Test ist mein Madchen fern von mir; Zum Kusse will mein Mund sich schwellen, Und aus dem Kusse wird ein Lied.

Fliegt nun, ihr lieben Verse, hin Und drückt sie euch an ihre Lippen, So werdet wieder, was ihr wart!

#### Liebe und Lieb.

Uls der Frühling aus der Hohe Flog in unfre Thaler nieber, Ließ er ein Paar Blumen fallen Mus bem vollen Kranz ber Stirne. Und ich sucht' und fand die Blumen, Wo der Quelle rasches Silber Stille stand in Lust und Staunen. Quelle, sage mir, ich bitte, Wie die beiben Blumen heißen, Die an beinem Ufer liegen. und ein Mägdlein sprang vorüber, Und ein Wöglein hort' ich singen; und die Quelle sprach: Die eine Von den Blumen heißt die Liebe, Und bas Lied heißt jene andre; Nimm sie auf und laß mich ziehen.

# Scham und Reid.

Warum guckt ihr kleinen Roschen Dunkelroth aus euren Knospen? Weil ihr seht ber Lüfte Kosen Mit den blassen altern Schwestern, Und euch schämt vor solchem Treiben Unter Gottes freiem Himmel? Warum seid ihr gelb geworden, Ihr, die altesten im Garten? Ist es wohl des Neides Farbe, Weil die Lüftchen, eure Buhler, Schon an euch vorüberslattern, Und die dummen Kleinen suchen?

#### Umor ein Fiedler.

Umor lernt die Fiedel spielen Bei bem Gott ber Musikanten, Und zu diesem Pfingstgelage Will er vor dem Thor der Schenke Unter grunem Maienschatten Sich bei uns zum ersten Male Unentgelblich horen laffen. Rommt, ihr Bursche! Rommt, ihr Mabchen! Rommt und tanzt nach seiner Fiebel! Und sie tangen und sie springen, Und die Fuße mit den Bergen Beben sich in gleichem Tacte Nach bem Striche seines Bogens. Schneller, schneller, kleiner Fiedler! Und er fiedelt nach Verlangen, Daß die Kranze, Strauße, Flechten, Banber, Schurzen, Rocke fliegen.

Und die Tänzer enger fassen Ihre leichten Tänzerinnen. Ei, und dennoch sind so viele Ausgeglitten, sehlgetreten, Gar gestolpert und gefallen Auf dem glatten Rasenplane! Aber, Dank dem weichen Grase, Weh gethan hat sich nicht eine.

# Devisen zu Bonbons.

## Umorin der Bigne.

Sungst fant in einer Bigne Ich Amorn mit den andern, Die zu ben losen Streichen Ihm nimmer fehlen burfen. Die Kinder spielten Schaukel, Muf Weinguirlanden sigend, Die hoch von Baum zu Baume Der Winzer pflegt zu ziehen; Flugs riß die beste Schaufel, und Umor lag am Boben umfonst nach Bulfe schreienb: Denn die Gespielen flohen Und riefen: Diebe! Diebe! Aus vollem Salse lachend. Ich hob ben armen Kleinen Vom Boben auf, befühlte Die umgeknickten Febern

Und stäubt' ihm ab die Locken.
Da rasst' er sich zusammen,
Und, ohne mir zu banken,
Ging's fort, husch in die Lüste!
Noch stand ich, fast betrossen,
Und sah ihm nach, dem Schalke,
Da rief ein süßes Stimmchen
Gar brohend mir entgegen:
Seid ihr der Dieb der Trauben?
Es war das Winzermädchen,
Und hinter ihr ganz leise
Hört' ich den Kleinen slüstern:
Halt sest den losen Buben!
Und sie hat's gut verstanden.

## Der Wildfang.

Wie eine Gemse springt sie hin, Entgegen frisch bem Winde! Noth, feuerroth brennt Wang' und Kinn Dem lieben, wilden Kinde.

Ihr langes Haar vom Nacken fliegt, Die Baume konnten's fassen, Doch jeder Zweig sich schüchtern schmiegt, Sie ruhig ziehn zu lassen.

Die losen Disteln wagen's kaum, Die Rüstige zu necken Und nach bes leichten Kleides Saum Die Stacheln auszustrecken. Umor, was soll's daß wir im Thal Uns auf die Lauer legen? Sie ruht nicht — wagen wir's einmal, Und treten ihr entgegen!

### Der Elfentraum.

In Nachtviolenkelchen eingeschlossen, Verschliefen einen heißen Tag die Elfen. Run offnen sie die schlummertrunknen Augen Und blinzeln, weil zu nah die Funkenwurmchen um ihre Lager schwarmen. — Gut geschlafen? Fragt Ariel sein Liebchen Ariella. — Uch nein, mein Herz, ich hatte bange Traume. Ich sahe dich, du warst in einen Tropfen Eiskalten Thau, der tief versteckt im Relche Der Nachtviole lag, hineingefallen. Ich schrie und rief zu Bulfe, was von Elfen Im ganzen Relche war — sie kamen alle, So weit sie meine Stimme nur vernahmen, Bis von den allerhochsten Blatterspigen -Uch ja, die Noth lehrt schreien, mein Geliebter! Und flugs hing eins sich an bes aubern Flügel, Wie Glieber einer Kette sich verbindend,

Und unfre Rette ward so lang, mein Berzchen, Go lang, wie ich gesehn noch keine andre, Selbst nicht bei unsers Ronigs Hochzeitfeier Im großen Reigen, welchen alle Gafte Mittanzen mußten auf bem Lilienplane. Ich war bas unterste ber Glieber, wurde Hinabgelaffen in ben tiefen Tropfen und sahe bich — bu lagst und zappeltest und strecktest sehnlich beine lieben Urme Bu mir empor — ich aber sehnt' und behnte Mich aus mit allen Kraften — ach, vergebens! Die Rette war zu furz und alle Elfen Schrien hinter mir: Sie reißt, sie reißt, die Rette! Da wacht' ich auf und lag in beinen Urmen Und mußte bich mit meinen Ruffen wecken, Zu sehn, ob bu auch wirklich unversehrt bist.

## Märzschnee.

Schnee im Marzen,
Schmerz im Herzen,
Er zergeht am Sonnenstrahl,
Wag die blaue Luft ihn schicken,
Wag er auch aus blauen Blicken
Fallen in die Brust herein.

Schnee im Marzen, Schmerz im Herzen, Er zergeht am Sonnenstrahl.

#### Liebe.

Aus Schaum ist sie entsprungen, Mit Schaum will sie uns nähren, Wie Schaum muß sie zerfließen.

So laßt uns denn die Schäume, Eh sie zu Wasser werden, In vollen Zügen schlürfen.

Ihr preist ja den Champagner Te flüchtiger er schäumet: Was wollt ihr von der Liebe?

# Rosenknospe und Thautropfen.

So oft ich einen Tropfen Thau Seh' an ber Rosenknospe hangen, Erkenn' ich meiner Liebe Bild.

Die Rosenknospe bist du selbst, Die, kalt und starr, vor jedem Strahle Der Sonne noch das Herz verschließt.

Ich aber bin der Tropfen Thau, Der, weil bein Herz ihm ist verschlossen, Sich in der Sonne Brand verzehrt.

# Frühling ber Liebe.

Draußen tobt der bose Winter, und die Blumen, die er knickte, Mahlt er höhnisch an die Fenster Mir in bleichen, starren Bilbern. Winter, sturme nur und brause! Machst mich boch nicht mehr erzittern. Denn aus meines Herzens Grunde Lass' ich einen Frühling sprießen, Den ber Schnee nicht kann bebecken, Den bas Eis nicht macht gefrieren, Einen Frühling, beffen Sonne Ift bas Auge meiner Liebsten, Dessen Luft und Duft ihr Obem, Dessen Rosen ihre Lippen, und ich schweb' als junge Lerche Drüber hin mit meinen Liebern.

# Ein Rosenblättchen zwischen zwei Lippen.

Ein junges Rosenblättchen, Der Knospe kaum entwunden, Will gar sich unterfangen, Mit deines Mundes Röthe Sich prahlend zu vergleichen. Da kommen die Zephyre Und blasen es herunter, Und tragen es gerade Auf deine Purpurlippen, Wo es in Schimpf und Schande Sich büßend muß verzehren.

#### Umors Feber.

Jungst sah' ich einen Knaben Mit rosenrothen Flügeln Un einem Rohre schnigen. Dacht' ich: 's ist eine Feber: und bat barum ben Kleinen. Er warf sie mir entgegen Grad' auf die Bruft, und lachte. Was hat er benn zu lachen? Fragt' ich mich selbst und sette Mich nieder, um zu schreiben Un meine gute Mutter. Doch ach, die arge Feber! Ich kann kein andres Wortchen Damit, als Liebe, schreiben, und immer, wenn ich schreibe, Denk' ich an schmucke Måbchen.

# Amor in einer Rosenknospe.

Frau Venus wollte neulich
Ihr loses Sohnchen schlagen:
Da ist er ihr entlausen
Und hat sich still gekauert
In eine Rosenknospe.
Kommt, ruft er, kommt, ihr Mådchen,
Und pflückt euch eine Rose!
Und eine, selbst ein Röschen,
Brach sich die Blum' und steckte
Sie an den kleinen Busen.
Das ist ihr schlecht bekommen!
Denn Amor, ohne Bogen
Und Pseile, rupst ein Dörnchen

Sich von dem Rosenstiele Und sticht damit die Arme, Daß sie es viele Sommer Noch wird im Busen fühlen.

## Umors Fangeball.

Umor wollte Fangeballchen Reulich mit ben Nymphen spielen. Diese ließen Anabenherzen, Die in Traumen sie gestohlen, Durch bie Luft', als Balle, fliegen. Amor hatte nichts zu werfen; Alsobald sandt er bie Blicke Durch bie weiten himmelsraume, und bas Erste, was er sahe, War der Weltkreis, welcher ruhte In bes Gotterkonigs Rechten. Umor zielt' und traf bie Rugel Grade durch bie beiden Pole, Das sie flugs vom hohen Uther Niederfiel zu seinen Füßen. Jest, ihr Rymphen, kann er spielen!

# Amor, ein Schmetterlingsfånger.

Ich fange Schmetterlinge

3u meinem Zeitvertreibe.

Wo aber soll ich alle

Die bunten Thierchen lassen?

Ich werfe gleich die Pfeile

Heraus aus meinem Köcher

Und lasse sie indessen

Ind wenn die Schnitterinnen

Mit bloßen Füßen kommen

Heut' Abend von der Wiese,

So sollen sie sich rigen;

Denn meine Pfeile dürfen

Mir nimmer müßig liegen.

## Umor, ein Schneiber.

Umor ist ein Schneider worden, Näht die ersten runden Mieder Für die jungen Erdentöchter, Näht hinein viel kleine Seufzer, Viele leise, blode Wünsche, Bange Neugier, scheue Lüstchen, Und viel Süßes, Namenloses. Manche Nadel bleibt zerbrochen Zwischen Zeug und Futter sißen, Die nachher den Busen stachelt Und das Herz lebendig kißelt. Uuch manch Tropschen seines Blutes Läßt der Gott aus Nadelwunden In das weiche Linnen fallen. Hütet euch vor solcher Waare! Denn die rothen Tropfen brennen Unaufhaltsam, unerlöschlich Sich durch Abern, Fleisch und Nerven Bis in's tiefste Herzensgrübchen.

## Umor, ein Bettler.

Berbannet aus bem himmel um seine losen Streiche, Muß Amor hier auf Erben Verstohlen betteln gehen. Er klopft an alle Herzen und bettelt um ein Stubchen, Er schaut in jedes Auge Und bettelt um ein Flammchen, Er geht an alle Lippen Und bettelt um ein Rußchen. Ach, wenn von allen Mabchen Ihm eine, die ich meine, Die milben Gaben gabe, So wurd' er seinen himmel Auf Erben wieberfinden.

# Umor, ein Sprachlehrer.

Umor ist ein Sprachverberber, Wortverdreher, Lautverwirrer,
Der beim großen Thurm zu Babel
Schon die Hånd' im Spiele hatte.
Wenn ich weine, raunt er leise
Mir in's Ohr etwas von Wonne;
Wenn ich schmachte, läßt er bennoch
Reden mich von Seligkeiten.
In dem lauten Schwarm der Feste
Muß ich, diesem Lehrer folgend,
Sagen, daß ich einsam stehe;
Und im einsam stillen Haine
Darf ich mich allein nicht nennen.
Bittersüß und lieblichherbe,
Grausam mild und labend schmerzlich,

Solche Reden hat er viele, Stehn in seinem Wörterbuche, Das die größten Sprachgelehrten Mir nicht auszudeuten wagen, Und mit dem ich alle Tage Mehr mein bischen Deutsch verlerne.

## Die Schlummernde.

Mein Madchen war entschlummert In einer Rosenlaube; Da sandt ihr gleich Cupido Ein heer von Liebesgottern. Der schlug die goldnen Flügel Die Wangen ihr zu kuhlen, Der band sich Myrthenstrauße Die Mucken wegzujagen, und andre winkten brohend Den Bogeln in ben Luften, Die sie erwecken wollten Mit frohlichen Gefangen. D nektarsußer Schlummer, Wie hingest du voll Liebe So wohlgefällig lächelnb Un ihren Augenwimpern!

Und Amoretten blickten Mit großen Flammenaugen Aus ihren blonden Locken Und ließen Pfeil' auf Pfeile Wie spielend um sich fliegen. Und doch, ihr kleinen Schüßen, Auch spielend mit dem Bogen Habt ihr mein Herz getroffen!



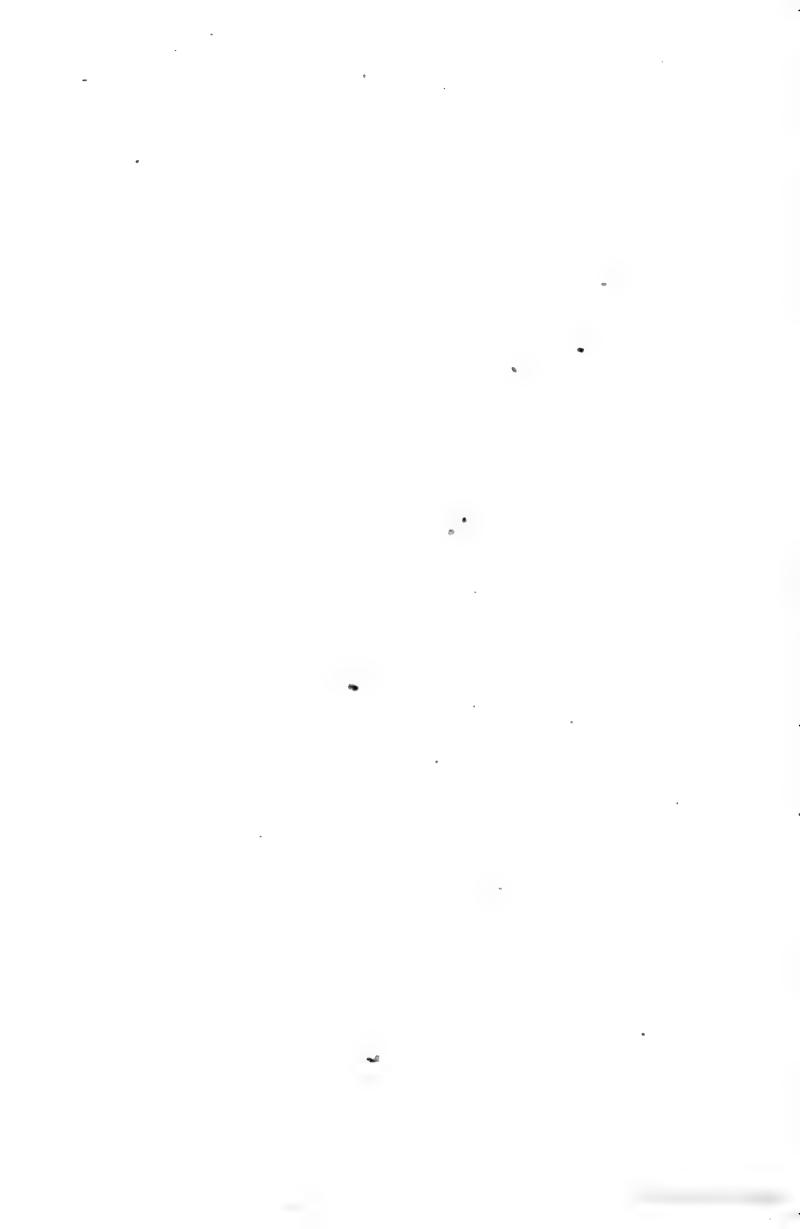

Österreichische Nationalbibliothek



+Z166569703



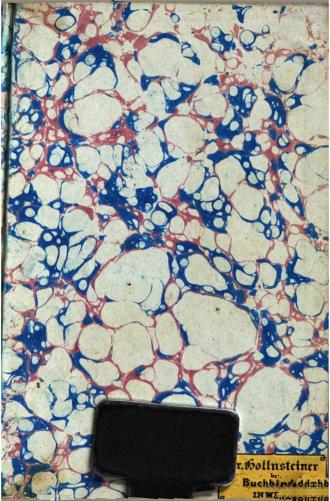

